

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

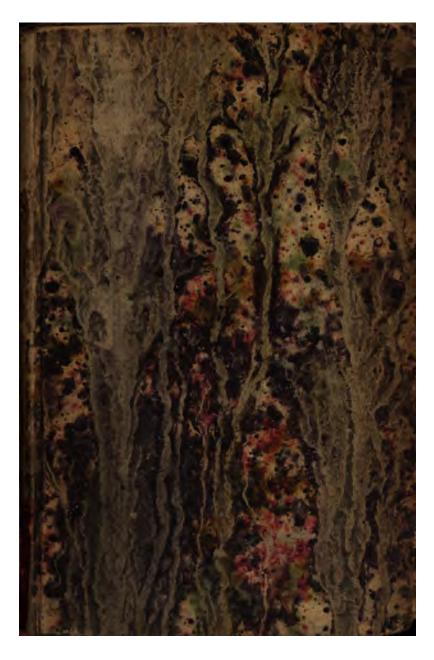

### BOHMHERR VON STECHOW

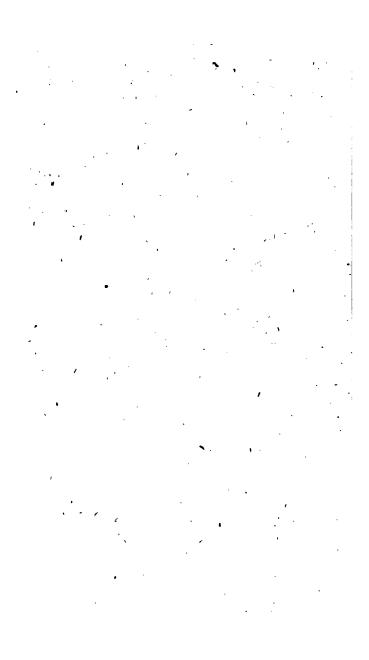





C. GREY. Tarlaments Rednez 1794.

# Annalen

ber

# Brittischen Geschichte

Des

Jahrs 179/1.

KIS

eine Fortsetung bes Berte

J. 28. v. Archenholz vormabis Saupemann in R. Preus. Dienfen.

Sechster Banb.

Dit bem Bilbnis bes Darlaments , Rebners Burfe,

Hamburg, 1792.

auf Roften des Berfaffers und in Commiffion ben B. G. Doffmann.

226 k. 362.

;

.

1

## Brittische Annalen des Jahrs 1791.

Ŷ

### Erster Abschnitt.

### Geschichte bes Senats.

Erofnung und erfte Sigung bes neuen Bariements. Kormalitaten. Große Ronftitutions grage. Staats. Nachbrudliche Erflarungen über bie rechnungen. mit Spanien gefchloffene Convention. Fragment einer großen febr merfwurdigen Rebe bes EriDis nifters Lord Landbowne über biefen Begenftanb, unb über bie neuen Staats. Softeme ber Britten, in Rudficht auf Rrieg und Frieden. Botirtes Lob ber berrichenden Minifter. Debatten im Unterhaufe über befaate Convention. ... Bertheidigung der Dis Bittidrift bes beruchtigten Sorne Coofe ans Barlement, abdefaft in bem Con eines Ras fenben. Streit uber biefe Schrift, gur Ebre bes buchftablichen Gefetes entschieben. Große Debats ten in bevden Saufern über die Befugnif ben Bros ceß gegen Saftings fortaufeten. Runftgriffe ber Freunde bes Delinquenten. , Enticheibung bes Streits und Fortfegung bes Processes. Saftings Rebe an feine Richter. Die Sache bes Sclavens haudels abermahls porgenommen, und beffen Abs **Q** 2 fcaffung.

fcaffung verworfen. Der Minifter Bitt potirt aus gleich mit ben Sauptern ber Opposition mit ber Minoritat. Speculation bes Minifter Bitt, gemiffe Banfaelber fur ben Staat ju benuten, febr beftig beftritten, und jurudaenommen. Deue Auflagen. Borgefchlagene und vers Drudende Malu Zare. worfene Untersuchung ber Kinangen. Ariea in Ins bien getabelt und gerechtfertigt. Erlaubte Rorne Debatten über die Berbrecher in Botanpe Einfubr. Man. Mene Colonie in Africa. Senatorifde Ers orterung bes Borts Comabidrift, jur Chre bes Barlements geenbigt. Lebrreiche Bemerfung boit Dr. Rot über bie Dreffreibeit ? ber Betrache tung eines jeben Staatsmanns murbig. Beicafte im Oberhaufe. Befete megen einer neuen Regies . rungsform in Canada. Debatten fiber biefe wichs tige Materie. Rubrenbe Scene eines fur England. fa fur bie Denfcheit merfwurdigen Streits zwener aller Freunde, Dr. Burfe und Der. for, nebft beffen Rolaen im Darlement. Americanische Lopas Bittidriften megen einer Care auf Sunde, und wegen Abichaffung ber Teft Acte in Schotts fand. Ronigliche Botichaft and Barlement weaen einer Rrfegeraftung gegen Ruglanb. ber außerprbentlichften und intereffanteften Art über biefe Unternehmung, woben bie Staatsmanner, Marquis von Lansbowne, Graf von Guifforb, Lorb Stormont, Lord Grenville und andre im Dberbanfe, fo wie die Berrn Burfe, For, Sheridan, Ditt, Dundas, Gren und anbre im Unterhaufe unbefannte biftorifche Bine anmerften, über bie Berbaltniffe ber Staaten ibre Mennungen faaten, bas Intereffe Gro#

Brofbritanniens in vielen Gelichtspuncten auffictsten, und überhaupt'ben Jufiand von Europa foils berten. Colerang Bill jum Bortheil ber Catholisten. Ende ber Parlements Sigung.

Das neuexposibite Brittische Parlement versammelte fich den aften November 1790, da denn im Dberhause alle Pairs in die Sande bes Groffang lers ben Gib ablegten. Mur ber Bergog von Dort, Der das fonigliche Bernfungs . Schreiben nicht ben fich batte, wurde deshalb an diefem Tage nicht jum Eide gelaffen. 3m Unterhaufe war bas erfte Befoaft die Babl eines Sprechers, die mieber auf DRr. Abbington fiel, ben nebmlichen, ber im vorie gen Parlement diefe Stelle mit Rubm belleibet batte. Erft am folgenden Tage eröffnete der Ranig Die Sigung mit ber feverlichen Unrebe, worin er von ber Beilegung bes großen Streits mit Spanien, und von feinen Bemabungen ben Frieden amifchen Defterreich und ber Pforte in beforbern , Dadrichs gab, fein Bebauern iber ben Rrieg in Indien zeigte,

und die Aufmertfamkeit bes Senats wegen einer neuen Regierungs, Ginrichtung in Canada auf, forberte.

Bey ber wie gewöhnlich hierauf folgenden Abe breffe am Ronige, erzeugte ber Artifel bes Spanis fchen Friedens fehr beftige Debatten. Dr. Mainwaring im Unterhaufe fprach von unermeglichen Bortbeilen, die burd die Convention ben Britten Bufallen murben, von ben Aufopferungen ber Spas mer, und von ben immer jum Streit offen gewes fenen Thoren, bie jest auf ewig gefchloffen maren; und nun zeichnete er ein großes Bild im Profpect pon einem außerordentlichen National Rior, wos ben er ben Miniftern bie bochften Lobfpruche ertheilte. Der Rebner ging fo weit, baf er behauptete, Enge fand batte baben mehr gewonnen, als man ein Recht batte ju erwarten. Anbre Minifterialiften folgten Biefer Babn. Bon ber Opposition trat allein Soy auf; und fagte: er wolle fein tirtheil verschieben; bis die Convention bem Saufe vorgelegt wurde : ex freue fich indeffen des Friedens und filmme von Desi gen für die Dant , Abbreffe, bie nun ohne alle Bie bets

berfprüche ganz einmuthig genehmigt wurde. Ein gleiches geschah im Oberhause. Man verband mit der Abdresse die Condolenz wegen dem Tode des Herzogs von Cumberland. Es ereignete fich babep im Unterhause der sonderbare Fall, daß der Minissier Pitt, auf Fox's Vorschlag alle Glieder des Hauses zusammen zu rusen, förmlich deshalb den Antrag that, den sein Gegner Fox nun unterstützte. Diese allgemeine Versammlung wurde auf den 14ten December festgeseht.

Die Untersuchung der streitigen Parlements, Wahlen, die allen Geschäften vorging, raubte dem Senat viel Zeit. Eine Menge Bittschriften wurden sider diesen Gegenstand eingereicht: von Dawnton, Radnor, Boston, Stockbridge, Fowey, Bodmin, Plymouth und vielen andern Bahlbrtern, desgleichen von den Grafschaften Sutherlandstire, Stirlingsbire u. s. w., auch die Schottländischen Pairs Napier, Sometville u. a. klagten über unrechte mäßige Wahlen, so wie der Graf von Galloway stort die von dem Prinzen von Ballis als Herzog von Nothsay gegebene Bablifimme.

Die erfte Sade von Bidtigleit aber die vove tam, war die Brage: ob Saftings Proces burch die Dissolution des vorigen Variements als gezodigt m betrachten fen, ober ob das neue Varlement verz pflichtet mare, biefen Pracef im Damen ber Das tion fortjufegen? Die Entscheidung Diefer Frage war von der außerften Bichtigfeit, nicht allein in Rudficht auf ben großen Angeflagten, fonbern für alle fünftige Beiten; benn, wenn bas Ende eines Staatsprocesses mit ber Aufbebung eines Darles mente genau in Berbinbung Reben follte, fo befam bie Regierung die Macht in Sanben, einen jeden Staatsverbrecher nach Rablaefollen ber verbienten Strafe ju entziehn. Der Redner Buele erinnerte bas Saus an das gebeiligte Wfand ber Engend, des Muthe und der Bebarrichkeit, Die das vorige Parlement gleichsam mit feinem ferbenden Sauch feinen Dachfolgern vermacht batte. Er fagte, er boffe, daß die neuen Mitglieber, die noch nicht Antheit an der Ebre gehabt, ben diefer großen Gelegenheit ble Sache ber Menichheit ju vertheibigen, nicht ju geben murben, von ihren Borgangern in Dficht, Chte

Ehre und Datriotismus übertroffen ju merden, ba bler bas Intereffe, ber Mational, Character, ja bie Erifteng bes Landes, und die Bobifarth ber Dache tommenichaft aufe Spiel ftanden. Er fprach von einen gebeimen Entwurf im Oberhaufe feine Riage weiter anguboren, und ohne Enticheidung und Ura theil bie Sache aufzugeben; moben er behauptete, daß durch die Bernichtung des Processes das Unter: baus fein ganges Gewicht in der Schaale der Gefengee bung auf ewig verlieren murbe. Burte forberte nun ben Sprecher auf, feine Mepnang ju fegen; ber auch gang auf die Seite bes Redners trat; felbit ber Minifter Ditt fprach febr ernftiid von ben Beis vilegien bes Unterhaufes und beren Aufrechthaltuna: Rach biefer feiner vorläufigen Erflarung, Die ein bedeutender Bint für Saftings Anhanger mar. wurde bie nabere Erorterung noch ausgesett:

Die Bebürfnisse der Marine ersorderten komen Aufschub. Im porigen Jahr hatte man statt der sonst gewöhnlichen 18,000 Seeleute, 20,000 noriges jeht legte man wegen der nach West, Indien unter dem Admiral Cornish geschicken. Esaadre, bom

Parlement eine Lifte von 24,000 vor, mit Sinber griff von 4,800 Gee: Golbaten. Ror machte mane derlen Bemertungen, über biefe machfenbe Bermehrung it Rriebenszeit, und fragte bie Minifter, ob fie jest nach geschloffenem Friedens Eractat Eng. lands Lage immer noch für unficher hielten, in welchem Rall es ibre Pflicht fep bas Parlement bavon an unterrichten. Diese Bedenflichkeiten wurden nicht geachtet, und bie nothigen Summen bewilligt. Run legte Pitt die Rechnungen von den Ruftungekosten vor, nehmlich far die Marine 1,565,000 Df. St.; für die Landtruppen 64,000; für bas Artillerie Befen 151,000 und für die Verprovians tirung ber nach Beft Indien gefandten Truppen 41,099 Pf. St. Die Bewilligung biefer Sums men erzeugte nur geringe Debatten, ba man alle Bemerfungen über ben Gegenstand und ben Ausgang ber Rebbe bis zu ber Beit erfparte, wo bie Convention in Untersuchung genommen werben mårbe.

" 3m Oberhaufe war man fehr hihig biefe Uns setsuchung vorzunehmen. Schon am raten Deceme

ber that Lord Rinnoul ben Antrag bem Ronig eine Bittidrift au aberreiden, bamit. Michriften von allen ber-diefer Gelegenheit zwifden ben Opaniften und Englischen Ministern gewechseiten Briefen und Papieren bem Daufe vorgelegt murben. Antrag wurde, fo wie alle biefer Art, von ben Die niftern und ihren Anbangern ftart bestritten, obe gleich Lord Rambon unter andern Grunden anführte, daß jest nach geendigter Sache der fo oft vorgefco. bene Nachtbeil ber Entbedung von Gebeimniffen nicht-mehr Statt funde, und bie Minifter, wenn , fie, nach bem Ausbruck bes Bergogs von Montrofe, für biefe Convention ben Dant und die Bewundes rung bes gangen Konigreichs verbienten, bey ber Darlegung ber Papiere nichts ju verlieren batten. Der fo oft am Staatsruber gefeffene berühmte Dlaze quis von Lansdowne, ebemaliger Lord Shelburne. unterftuste diefe Deinung in einer außerorbentitden Rebe. Er fagte: "Mylords! Es ift immer eine "Marime meines Lebens gewesen, benjenigen, bie "unter ber fcweren Berantwortung ihres Amtelier "gen, Butvaren ju febenten. In femierigen Saf

gen, wo Danner auf ihre eigne Gefahr banbeln, "und dem ungewiffen Erfolg ibres Opftems ausge-"fest find , baben fle ein Recht von ihrem Baten ... lande einen Grab diefes Bertrauens zu erman. ...ten. Allein Mylords! aus eben diefer Urfache find Minifter befte mehr ju einer umftanblichen Erflat grung vervflichtet, wenn ber Tag ber Rechnung "fommt. Berlangen Dinifter fein getrauen, mans "iden fie nicht beimlich zu verlahren, fondern bas "Barlement an allem Theil nehmen zu laffen. Bobl "benn! In biefem Sall fallt ben einem üblen Ause ageng nur ein Theil des Sabels auf fle. Benn aber , Minifter gleich beim Anfang einer Unternehmung Butrauen forbern, unter bent fenerlichen Berfpres siden ber Berantwortlichfeit, und bann in ber Btunbe ber Unterfuchung ichweigend fich unter "bem Schus ber Dajoritat fluchten; benn wird bie Sache ernftbaft. Die Conftitution ift in ihrem 3. Annern perlett. Bir find nicht langer ein freves "Darlement, ober eigentlich, wir find gar fein Dars "lement mehr. Es ift aus mit unfern Staats. Bee afchaftigungen. Das Befen berfelben ift babin, "unb

sand bie außere Rorm bleibt mur allein übrig, um "bas harte Schicffal bes Lanbes banerhaft ju mas schen. Ich erflate bier feverlich Minlords! bafico. "meinen Ginnen nicht trauen fahn. Sore ich recht? Afft es möglich, daß nach ber Ratification bes "Eractate die Minifter Lobeserhebungen verlangen, Mund Die Documente bermeigern? Boffen fie in ber Chat bie Borgeigung bet Papiere ad Graecas Calendas verfanden, and Chnen Divlords unter-"boffen nur ble geringe Dilbe maden ibr Berfahren Babrbeit fagen ? Sich Fann mit Babrbeit fagen , baß "Die Minifter fich febl geanbert baben, feit ich mit .. thuen am Staaternber in Berbiebung Rand. Sie "werben verzeihen Dhoforbs! bag ich bier eine mich "betreffende Sache beribre: ben Rrieden von 1782. "Diefer Ariebe, wentt er ermas Ontes Batte, fo ber "ftend es in der Simblicitat feiner Grundfate. Ale iles bezog fich auf bie große mobithatige Marime, sible Unimofitat giblichen given von ber Datur gur "freundlichen Berbindung geformten Mationen gu "vereilgen, und bie Runten ber Elferfucht auf'erbig "m erflicen, ble bis zu iener Beitrechnung bon einen "Seit

Beit jur anbern in lichten Flammen ansbrachen. "Die Erfabrung, wie Gie feben, bat biefen Grund, "fas gerechtfertigt, und feitbem find feine Spuren ber Zwietracht mehr fichtbar geworden. infriede entschied alle obwaltende Streitpuncte, und alegte ben Grund ju einer banerhaften großmuthis ngen National Rreundschaft. In Anfebung Spa-"niens war ber Grunblas ber nehmliche, nur mit "dem Unterschiebe, baß wenn etwas beim Frieden ilu bewilligen mar, es jum Bortheil ber fcmachften "von beiben! Rationent gescheben mufte. ablieb für die Enticheidung ber Confnin übria. Die "Rreundichafte Linien waren fühn und bestimmt ge-Bagen; fie beftatigten in Betreff bes Spanifchen "America bas Spftem der Politif, das une bie weis "feften unfrer Borfahren binterlaffen batten. 3in "Ansehung Sollands batte ber Friedens Tractat "nur eine einzige Abweichung von biefem Grundfas. "Ein Artikel mar gang bagu gemacht biefer Republik aibr Difverfabren, nicht mit uns abgesonbert ju "unterbandeln, fühlemund berenen ju laffen. Souft naber war auch bier ber nehmliche einfache Smuth. "fat

"faß durchaus sichtbar, alle Ursachen zu Streitigkei"ten zu vernichten, und den Geift der Nationali"Bobithätigkeit, den die Philosophie in die euro"päische Politik eingesührt hat, in seinem Lichte zu "zielgen. Dieß war die Grundlage des Staatsges "bäudes. So sanden es die königlichen Minister, "tals sie im Jahr 1784 ihre Staatsverwaltung ans "traten. Vann Molords! beurtheilen Sie seibst, "wie diese glorreiche Gelegenheit von den Ministeru "bennüt worden ist."

Auf diesen Singang folgte eine genane Berglies derung aller Ministerial "Dandlungen, die, wie er hehauptete, in Midficht der auswärtigen Politik eine offenbare gewaltthätige Verlehung des etablicten wohlthätigen Syftems in allen feinen Theilen gewerfen wäre. Er sagte: "Auftatt dem durch unter den "Mähigung erlangten ehrenvollen Posten unter den "Mähigung erlangten ehrenvollen Posten unter den "Mationen zu behaupten, anstatt der Schiederichter "von Europa zu sehanten, anstatt den wieder ausgemungsterten Genius der "Aufel zu gestatten, feine eigne "Negton für seinen Zuge zu mählen, sind die Mississe Europa durchwandert, haben alle Hösse mit

"ibren Sintrfauen geneft, alle Lander mit ibrem Braatsbobre unaufberlich beimatfucht, Berbine Shuttgen gegen bie Politif und einen Sandel gegen "bie Matur erzwängen. Gie baben an bas Drivat-"Intereffe eines feben Cabinets thatigen Antheil "genommen, ja fich fogar mit bochft unbebeutenben "Entwürfen fleiner Sofe beschäftigt. Micht aufeles "ben, dieß ihr-Unwesen in ber Christenbeit zu treie "ben, haben fie die Turfen zu einem graufamen mit "bem Rluch ber Bolfer belafteten Rriege gegen eine betabete Monatchin gereißt, die alte Rreundin un-"feres Landes, und dieß ju einer Beit, wo in Enge ...land eine Brochamation nach ber andern vom "Thron erging, um die Sitten des Bolte ju bef. Joen, und die Enthelliquing der Rellaton zu verbine avern. Gie bemüberen fich bie frankliche Raiferin "mit Schande zu Grabe ju bringen ; und von ibe Lieb Saust die Lordenen an reißen, die ihre Beide Meir und ihr Dente berbienten, und bie vormable ibte Britten feibit meribre Edlafe gewunden bats gifen. Dreb Safre lang baben bie Minifter in affen "Minteln von Europa gearbeiter, und we find alle "lbre 

"ibre boben Entieurfe binausgelaufen ? - - nin Rootla: Sund! Dachdem man ben Mationale "Character erntebrigt hat; nach allem biefen Reges Sciatione . Beraufd in allen Cabinetten: bier um . Leine Infel; bort um einem Commerg, Tractat; um. "Banbniffe in: allen ganbern; nach fo vielem gezeige "ibem Spaatspomp und Nationalmacht. Bas ift won allem biefem bas Refultat? Gin get beile "tes Decht in Mootfa Ragen ju fangen. "Much nicht ein eimiger wefentlicher Bortheil mehr. "Ich fordere bie Minifier auf, einen andern Bore-"theil an jeigen. Aur biefen alfo baben fie alles anfe "geopfert, mas wir durch unfre Großmuth erfangt "batten. Man betrachte England im Rabe 1782und im Jahr 1790. In enfterer Beriode fabe fic. 346 Reid von allen envopatichen Sofen gefchmete. Jode. Durch umfre nachalten Unfaffen mit Burbe ... wingebone Lage aut Dochadtung germungen, etc. "fannten fie reumuthig, bag ibr Betragen gegen "mis ungroßmuthig gewefen war, und wunichten, "fa Bewarben fich ernftlich um unfee Rreundschaft. "Dun bemerte man das traunge Gegenbilb in uns "fern Weler, Annal, 62 28. B

"fern Tagen! Die raftlofen Intrigen, ber tief "frantende Stolt, ber fich in alles mifchende Beift "und die biplomatifche Falfcheit ber Minifter mas "ren fo groß, daß nicht ein einziger Sofin Europa "ift, den fie nicht beleidigt baben. Die Raiferin "von Rugland wird und fann nie unfern Angriff "in ihren finfenden Tagen vergeffen. Sie baben. "ben Ronig von Odweben jum Rriege gereibt, unb "ibn nachber in ber Doth, verlaffen. Sie baben "Dannemark insultirt, weil es fowad mar. Gie "haben die Belgifchen Staaten gegen ihren Sonves "rain in Baffen gebracht, und fie nachber ihrem. "Schicksal überlaffen. In bem ftolgen Bufen ber "Spanier haben fie einen Dorn gepflangt, ber fic "immer fefter einziehen wirb. Gelbft Dortugall. "nachdem es verfprochen batte, unfren mercantilis Achen Beschmerben abzuhelfen, wurde von ihnen "vernachläffigt , infultirt , und fo in bie Arme Spae. "niens getrieben."

"Satten die Minifter aus politischen Granden, "ihr Spftem geandert, da fich ein Zusammenfluß "von Umftanden ereignete, der in der Geschichte "von

Lyon Europa ohne Belfpiel ift; Umffande, die bas "Bourboniche Famillen Burbaig zu einem tobten Budftaben machten, und et in der Britten Dacht Testen einen großen Streich auszuführen, ibre Mb "vale berunter ju bringen, und England einen "bunbertiabrigen Rrieben ju verfichern." Satten fie Sauftatt bas großmuthige, eble Berfahren bes vor Brigen Opftems, bies gewählt, und es burch Bes afchichte ober Beispiele gerechtfertigt, fo mare bies .. meniaftens eine glanzende Entichulbigung, wenn "gleich feine ruhmvolle That gemefen. Aber nun "ift bles die Schande ihr Troft, ihre Mathbarn an. "gegriffen gu baben, ju einer Belt, ba beten Saus sin Riammen fant, und bennoch nichts baben au gewinnen. Gie maren übelthitig obne Chraeik, jund jankten um Ragenfelle, mabrend bag es in if. grer Macht ftanb Flotten zu vernichten."

Der Marquis zeigte, wie nur durch den directiten Handel mit Spanien die reichen Colonien dieses Reichs für England vortheilhaft wären. Die Spatistichen Berglente in America zögen für die Britten bas Gold und Silber aus den Gruben, daher mas

the diesen michigen Gegenstand zu einer andern Beit wieber worden ber beiben ben beie best befolgt worden. Der Reduct befolgt worden. Der Reduct best befolgt worden. Der Reduct beit besteht den versichtlichsten Aust brücken, und zeigte das Lächerliche des Rechrecheus beir Minister den Schleichhandel der Britten im didmer zu verhindern, da wan dies zu Hauf an were währte. Im Schluß der Bede verbond er sich sever, ihr diesen wichten Bestenstand zu einer andern Beit wieher vorzunehmen.

Lord Spennille verluchte die Minister zu rechte fertigen; waren seine Stründe gleich sehr wenig übere, tengend, so war es desto mehr die große rednerische, Signer der Hosmaner. Phalann, die durch eine, Wajprität von 73 gegen 30, die verlangten Papiene, verwarf, und die großen Lobeserhedungen der Wife, niffer bestätigte.

Im Unterhause that Mr. Grap an eben bem; Tage einen ähnlichen Antrag wegen Vorlegung ber, Papiere, der ebenmäffig von den Ministerialisten sehn, stagt hestritten murbe. Es entstanden die lebhaster.

Ren Debatten, woben mehrere nene Redner; ble Bum erftenmabl ins Darlement gefommen waren; auftraten. Bitte Anbanger bebanvieten, baf bie Beisbeit ber Minifter bas bochfe Butranen ver? Diente, und baf fie nicht unrecht banbein tonnten! Befonders that bles DRr. Bilbetfotce; ber befannte Sadwalter ber Stlaven, ber vom Varlement eine nibebingte Buftimmung forberte, und alle Unterfus dung für aberflaffig bielt. Diefe Zeufferung wurde mit ichweigenber Berachtung erwiedert; nur'allein Dr. Bondbam verwieß bem Rebner feinen Gflat Denfinn und feine Beleibigung bes gangen Saufes. Pord Morth erflarte, bag ble Beit bes Butrauens it ben Miniftern langft vorüber mare, bag baber bie Reprasentanten der Ration fic burch ibre Stime - won allem überzeugen mußten. Die bereits vorges legten Papiere, fagte er, maren fo menig binrele dend ein Urtheil ju fallen, bag er; blos burch biefe geleitet, die gange Buruftung burdaus verbammen Dr. Kor entwickelte in einer langen vormathe. trefflichen Rebe bie Ratur ber neuern alle Conftie tation zerftorenben Marimen ber Minifter.

sagte,

fagte, es fen beffer auf einmahl die gite Despotie Englands aus ben eifernen Zeiten wieber bervorzurufen, als Berjammlungen zu beiten, bios um Belber ohne Untersuchung ju bewiffigen. In Une fehung des Butrauens bemerkte, er, daß unter allen Regierungen obne Ausnahme man unvermelblichere weife mehr Autrauen ju Miniftern gehabt, ale bie Sicherheit bes Staats erforbert batte. Das Boll wert ber brittifchen Constitution aber mare bieber . gemefen, baf, wenn das Parlement die Birfungen bes bewiefenen Butrauens gefeben, und beffen Dif brauch ertannt babe, fein Minifter ber Strafe fatta entgebn fonnen. Er fante: "3ch will annehmenz adaß ich ben beften Billen babe die Minifter gu los iben. Bie fann ich bas, bevor ich weiß, ob bie "Convention aut ober ichlecht ift. Dan fann nicht Jagen, fie ift gut, weil wir etwas befommen, und "nichts verlohren baben; benn ba wir nicht fagen "tonnen: mir baben etwas gang umfonft befommen, , fo ift es noch ein Gegenstand bes Imeifels, ob ber "Wergieich gut ober ichlecht ift. Sat ber Minifter "einen eblen Stoly, wie feine Freunde verfidern, ,,[0

"so frage ich, welche Genngthung ihm bep dieset in Sache bas Sob berjenigen gewähren kann, die kein sinen Grund dazu wissen? die nicht fähig find zu insammen, die bester, nicht mit menigern Kosten, und in weniger Beit-hatte volle, "bracht werden können?" Der Nedner bedauerte, daß man das alte pariamentarische Wodewort Jealousy mit dem neuern Wodewort Considence verstauscht habe. "Unser Borfahren, sagte er, hielten "es für die geößte Pflicht der Bolks Repräsentamis, ten, alle Pandlungen der Abministration mit ein "selfschitigen Augen zu bewachen. "Seht aber wird zuflindes Zurrauen zu dem Winistern für die große "Kunction der Witglieder dieses Hause gehalten."

Mr: Pitt beantwortete biese Philippide, und bezog sich wie gewöhnlich auf die Vorwesstichkeit der Srittischen Constitution, ben welcher die Freihelt zie mer Republik mit der Energie einer Monarchie ver bunden wärz, und wo man das Graatsschiff zwischen den beiden gefährlichen Klippen Despotie und Anarchie mit Sicherheit sortseuern: könnte. Er sprach von der Convention mit großer Solbstaufrie.

denheu, hielt uder vie Docamenteguruch, und machte wahrhaft jefnittsche Diftinctionen gudiffen dem Richt des Parlements Staats Propiere zu sproern, und der Ausäbang dieses Rechts: Er verließ sich übrigens auf seine beh der seinen Parlements Wahl genommenen nachbrecklichen. Machtregest, die auch bey diesem Sereit, dem inglen von Withtigkeit in die sein Patlement, ihre Wittung zeigtent; dem 25% Mitglieder traten auf seine Srite, und überstimme ten die 184% die nähere Linterschaftschaft verlangten.

Der berücktigen und burch feine vorjährigen Auftricte auch im Anstande besamt gelvorweite John Horus Toote übergab imm dem Purlement vine sehr Morus Toote übergab imm dem Purlement vine sehr ansevordentliche Wittschrift. Er sagtabarin, daß in dem Bezirf von Waskminster 17291 in den Kirchens bichten eingezeichnete Hausbesther wären, die nicht im Parlement repräsentirt mitrben; daß bes den drep lehten Parlements Wählen in Westminster in den Jahren 1784, 1783 und 1790 Werdschnen ber gangen worden, die man ungestraft gelassen hate, als ob teine Gestigeburig, teine Regierung im Lande mars. In diesen Tou sie Porne sott dus



Barlement in beleichten, woben et fic auch bet Borce bieblenten "Im Unterhaife, wo Ste fif Welebarbang fo bffentlich gentlethet und gefauff g,weeben wie ben Sagemateten bie Stanbbiabe fait Sormbleb." Er fahre, et verlange feine Unterfis Bung wegen ber Recht, ober Unrechtmäßlateit bet Bablimannet; benti blet warbe viel Beit, Diffe wind Geld toften, die beninoch- ju michte fabreit: Awar muffe er lich über die unrechmiffige Mahl phi ' 2016 Sood und Dir. For beflagen, allein er bube Belle Belb gu ben gerichtlichen Proceburen, wunfche Ber bie Einemutha bon einem Abelduft bes Dars lements, um bemfelben folde Bemeife vorzulenen : ble bas Unterhaus ju gewiffen niachbrudlichen Rei Polutionen veritibgen würden, ob er gleich abergeugt ware, daß ben weltem ber großte Theil ber Mitgifes ber bes fod en a if n't en Saufes ber Gemeinen nicht bon bem Boff bes brittifchen Reichs ermablt maren, und baber nothwendig ein Intereffe batten, eine gleiche Bolte Steprafentation ju hinbern.

Die Borlefung biefer fonberbaren Bittichrift betegte ein allgemeines lautes Murren. Inbeffen

waren boch die Meinungen getheilt. Ginige riethen fe mit Berachtung ju verwerfen, wahrend bag ambre, bem Buchfichen bes Stefebes getreu, glaubten perpflichtet ju fenn, eine auf Unrechtmefflakeit ber Babl Bejug habenbe Bittschrift annehmen ju-maff fen. Mr. Jefplb bestand auf bas enftere, und fagte, bag als man ben Staatsbirgern bas Recht Bittichriften einzureichen bewilligte, fo mare bie Meinung der gesetgebenden Gewalt gewesen, bas biefe Bittfchriften in beicheibenen ehrerbietigen Ausbrucken abgefaßt merben, nicht aber jum Bebiculum ber grobften Beleibigungen gegen die Befetgeber felbit gebraucht merben follten. Der Oprecher mar auch der Meinung, daß eine Unverschämtheit diefer Art ohne Beifpiel mare, und ftimmte baber far ein bffentliches Rennzeichen bes Unwillens. Die mehreften aber, felbit Ditt, bezogen fich auf ben Inbalt, ale Rlageschrift, und behaupteten, bag bas Unterhaus bier als Richter feine Babl batte, und daß man daber fich nicht entgiebn tonne, ben Riager ju boren. Die Debatten hierüber beuerten viele Stunden, und batten bas Merfmurbige, bag ein jeder **4.** .

jeber ohne Rücksicht auf Parthey nach feiner Gine ficht fprach. Gelift die Minifter waren bier getheilft Der große Rechtsgelehrte Bearcroft zeigte, bagidie Schrift feine Aufmertfamfeit verbiene, und gar nicht als eine Bittideift betrachtet werben fonne, baffe feine Bitte enthielt, mobl aben eine Schmabung bes Senats, die bestraft werben migte. Kor, under gebent ber ihn vom Rlager perfonlich wieberfahrnen Beleidigungen, bewieß mit ftarten Grunden die Bothwendigfeit der Annahme ber Bittidrift, be, wie er fagte, die brittifche Conftitution angegriffen werben wurde, wenn es von ber Billfuhr bes Daue fes abhangen follte zu bestimmen, welche eingereichte Rlagidrift, als eine Bittschrift zu betrachten fen ober nicht. Er feblug nun einen Ausschuß jur Har tersudung der Sache vor, momit auch Pitt vällig einstimmte, - dem fodann die Mehrheit der Stime men beitrat.

Diefer Ausschuß bestand aus dreizehn Mitglich bern, die mobiere Tage zusammen kamen, und ung ablässig den Beleidigungen-und Schmähreden bes Horne auszusätzt maren. Dieser Mann blieb toub

ben allen Erftenerungen und Worftellungen, bieft fange Reben, und fprach wie ein Bermirrter von bong freutben ificht pur Sache gobbeigen Dingen! Main derfemate von ihm wegen bes in feinet Bitb fonft annefabeten Beweife, und ba er biele nicht deben fontite, touble die Untersuchend als geendigt Betrathtet, ohne ben Univillen bes Borne zu achten Bef ba brobete fic burit anbre Mittel Gerechtigfeit bu verschaffen. Die Sachwalter von Dr. Ror und Lord Dood, ale ber beiben Redrafentanten von Beile Infafter, trugen nun ben bem Ausfchuf barauf an; in ihrem Bericht ans Unterhaus bie Bitifdetft als abgefdmacht und befeibigend zu brandmatten , weis Wes and gefdah. Der Redner Burte rief bas Dare lentent au einer exemplarifchen Beftrafung bes Ber breder's auf, ba burch fein unverschamtes Betragen bas Unterbaus nicht allein in einem boben Grabe beleidigt, fonbern auch in ben Augen bes Beits Berabaemarbiat mare. Ditt rieth, fich nicht bamit mit fibereilen, und ble Sache für jest auszuseben, Twelches in ber Parlements. Optache mit Endigen fondrim ift,) womit aled bas Unterbans einstimmte.

Die

Die Sache Seftings murbe nur, wieber vorges nommen, und von beiden Geiten mit großem Gift befritten. Dr. Baffard, ein Frenud bes vorneb. men Delinquenten, proteftirte gegen einen Proces abne Ende, und ber Oberfte Macleod ftimmte über ibm und über seine mobilibatige Abministration in Sindlen die bachfen Lobwrache un; auch febte er in feinem Enthusiaemus bingu, daß felbft Tippo Salb Softings Talente und Tugenden bemunbert batte: daben bemübete er sich zu beweisen, das das neue Darlement, zu welchem an 170 neue Mitglieber autommen maren, die Befchlaffe bes alten gar nicht an achten babe. "Eine Datlements. Auflage, fagte er, ift eine Resolution aber tein Gefet ; folglich "find die neuen Bolfe, Reprafentongen nicht baran "gebupden. Go ift auch Chuund Burfe (ber Reb. "ner), nach der Conftitution tod; allein ein jeder "wird fich freuen, daß er es nicht wirklich ist." Wer. Jones bewunderte das Mitleigen mit einem Manne, der in allen Arten von Ueppigkeit und Bracht lebte. und bezog fich auf die bochft beunrubigenden Folgen, wenn der von Saftings Regunden behauptete Sat

ungenommen watde. Er fagte: "Wenn die Aufe Absbung eines Purlements eine parlamentarifie "Eriminal Anflage (Impeachment) endigen kann, "fo'find für untermehmende Minister alle Schranken zeingeriffen. Sie können Armeen errichten, auf "Kosten der Nation die größten Kriegerüftungen mas "ichen, Eractafe nich ihrer Phantaste schließen, oder "sie inuchwillig brechen, und für ihr Betragen die "wom Parlemene gesorderte Rechenschaft durchaus"wom Verlemene gesorderte Rechenschaft durchaus"womeigern. Werden sie angeklagt," so lachen sie
"ichen, und nun triumphiren sie über alle Untersu"ichung, und troben der ihnen angebrobeen Strase."

Burfe zeigte in einer vortrefflichen Rebe die Rothwendigkeit ben Praces fortzusehen, ben Sasstings selbst durch seine unüberlegte Procedur verlans gert habe. Er sagte: "Bergebens schlug man vor, "über jeden Artifel entscheiden zu laffen. Mr. Sassstings wollte nicht. Er war demahls so eifersüche "tig auf seine Ebre, daß'er sich entschloß ben bittern "Reich ber Quintital. Rlage bis auf die Defen auswigterinken." Er bemerkte den Umstand, daß die Lords

Lords ben auf Fortfteung bas Proceffes bestimmten Gerichteten Etfichweigent batten ebrabergebn lafe fent mabricbeinite in der Meinung, daß das Uits terhaus die Rlade aufgegeben babe. Er entwickelte Die Privilegien des Baufes, die, wie er fagte, nicht in ber großern Beauemlichfelt, und bem Anfebn ber Mitalieber bestände, nicht in bem Rotht ibre Briefe poffren zu merfenden; und gegen Schuld : Arreft ges fichert au fenn je fondern in bem ihnen Abertragenen Recht ibrer Conftituenten, bas fie nicht ans ben Augen feten fonnten; obne bunbbruchig zu merben. Den von ben Gegnern angeführten Grund eines au befürchtenden Streite mit den Lorde fuchte er au entkraften, und fagte: "Ich wunsche feinen Streit-"mit ben Lorbe, aber eben fo menia fürchte'ich ibn. "Der Dann, berginmabl fich feines Rechts begiebt, "blos ans gurcht durch beffen Bertheidigung in "Streit verwickelt zu werben, wird baid feine Rechte .mebr zu vertheidigen übrig haben."

Die Gegner nahmen nun ihre Buflucht ju ges wiffen bem gegenwärtigen Fall stemtich unabfillichen Borgangen, woben fich besondere ber berühmte-Rechtes

Rechtselehrte Enskine, ber jest auch ins Parier ment getreten war, und Saftinad; Barthen nabnts auszeichnete. En fagte, es fen bien nicht non bem Privilegien, pod won ber Mache ben Unterfaufes bin Riebe, fonbern von einer gertretlichen Arage, ges arundet auf bloffer Resolutionen und auf die ablithe! Berfahrungegett bas Oberhaufes Der Sprechen hinargen behauptete felbst im ben Anchiven bie nec. nauelte Unterfuchmag quaeltellt au haben, bavon bad Resultat, der bleibende Status quo der Rlage geweseit mare. Sein Rreund, ber Minifter Vict, unterflükte ibn mit feiner gangen Berebkamtett, bie bier. um fo viel nothiger mar, ba bie Woigerungen ber: andern Miniften und großer Staatsbeamten, fo wie. überhaupt ber vornehmften. Mitalieber in beiben. Saufern, über tiefe Sache mehr wie jemable getheilt maren. Der Eriegs : Minifter, Sir William Young, fprach fest auch ernflich gegen bie forte. febung bes Proceffes. Auf blefe Seite neigte fech. auch ber Generale Abnocat, ben jebach feine noch begenbe Unschliffigfeit außerter unbemehn Beit just Ueberlegung, verlangte. Der Malten of the Rolls: munichte

wulnfichte noch mehr Nachforfebung um abnilche Bore falle aufzufinden. Der beftandig an Pitt hangende Mintfter Dundas, war der einzige Rechtsgelehrte, ber ben Proces nicht als geenbigt betrachtete.

Die Debatten aber biefen Gegenstand bauerten mehrere Tage und immer bis fodt in ber Macht. Buefe zeigte endlich fein Erstaumen, daß die Rechtse gelehrten über biefe wichtige Sache'in ber gangen Beit and nicht einen Strabl von juriftifchen Lichte geworfen batten. Erft am britten Tage ber Debatten trat Kor auf und fagte, die Streitfrage mare von einer folden Bidtigfeit, bag er bem menfdlie chen Bis und ber Beredfamfeit Eros bote foier im Senat eine wichtigere aufaustellen. Die Rrage fen : "Ob die Constitution des Landes eine freve Constiatution mare, unter welcher eine jebe Sanblung "ber Riegierung ber Untersuchung unterworfen, und anit Berantwortlichkeit verfmipft fen, ober, ob "man bie Gewalt obne Schranten ausüben fonne ?" Er biett eine lange Rebe, worin bie anwesenben Rechtsgelehtten als eigennühige Anhanger bes Sos. fes nicht geschont murben. Erstine versuchte seine Briet, Minnal, or 23. Cole

į.

Collegen ju vertheibigen, und fagte, daß wenn er seinen Flug nach dem Oberhause gerichtet batte, er leicht unter den belaubten Blattern des Schahkammer, Amts einen Rubezweig gesunden haben wurde. Wir. Bastard schlug vor, den Proces sechs Monat zu verschieben, welches nicht viel besser als eine ganzeliche Aushebung war, da man alsbenn auf keine Sitzung mehr rechnen konnte. Nach langen Der batten, die die ganze Nacht durch dauerten, wurde am 23sten December die Fortsetzung des Processes mit 133 Stimmen gegen 30 entschieden.

Die Sache blieb ruhen bis am 14ten Februar. Burke Mat nun wieder auf, und erklärte seine große Freude über die neuliche Entscheidung der so wichtisgen Streitstage, weshalb er dem Unterhause, seinem Vaterlande, der Constitution, der Freiheit, wen Gesehen, ja der ganzen Menschheit Gluck wunschte. Er sagte: es ware ein Grad von Insamie mit diesem Processe verbunden, eine Insamie, die irgend wohin fallen müßte, entweder auf sie, wenn sie die Kiage ausgaben, oder auf die Lords, wenn diese ungerecht urtheilten. Er meinte, die

Anhanger Saffings batten fich wie die Gotter So. mere betragen, bie, wenn fie ihren Belben bem Unterliegen nabe faben, fich' bemübeten, ibn burch eine Bolle feinen Feinden ju entziehn; die von den Begnern beleuchtete Bolfe aber batte nur gebient bas Rleinfügige des Runftgriffs zu entbechen. Ueber ben Punct ber langen Dauer des Processes fagte "Die Dauer ift von einem folden Proces une "gertrennlich. Sat man benn fur Unterbrudung "Stundenglafer? Rann benn bas Raninchen, bas "feche Dabl im Jahre Junge beckt, die Beit genau "beftimmen, bie jur Beugung eines Clephanten era "forberlich? Ronnen benn Berfahrungeregeln, bie "man ben blofen Schlageren Droceffen beobachtet, "wohl da angewandt werben, wo von Tpranney "und Unterbruckung bie Rede ift?" Der von 79 Stimmen unterftußte Antrag von . Mr. Ryder, ohne weitere Rlage Saftings jur Bertheibigung aufe gurufen, murde verworfen. Dan fam indeffen auf Burte's eignen Borichlag überein, die Rlagepuncte fo viel als möglich abzuturgen. Zwen Tage nachber begaben fich eine große Angahl Reprafentanten, an

beren Opite Burfe, Kor, ja felbit Ditt maren, ins Oberhaus, um den Lords Machricht zu geben, baß die Rlager zur Kortfebung des Processes bereit maren; auch bier entftanden febr lebhafte Debatten über diefen Begenftand. Lord Abington vertheidigte Saftings und mar febr bitter gegen beffen Auflager. Er fagte: "Die Rlage ift bem Beren Reffel bes "Macbeth abnlich. Sie ift aus Ingredienzien gu-"fammengefest, die bas Land in Flammen feben "tonnen; aber dies find feine Blammen weber ber "Gerechtigfeit, noch ber Policen, noch ber Bels: "beit, sondern ein durch eine wutbende Kaction aus "gezündetes Reuer, angemacht burch die beterogen-"ften Difdungen, aufgeblasen burch ben Othem ber "Bosbeit, genahrt burd bie Rache, und burch bie "Unimofitat am Ausibichen gebindert." Gine Das joritat von 48 bob auch bier alle noch übrigen Sweis fel, und ber Procest ging nun feinen langfamen Sang fort.

Mr. St. John trat nun als Rlager auf, und entwickelte die von Haftings gemachten geheimen Contracte, die nach ben Gefeten öffentlich batten feyn

fenn follen, und die baraus entfandenen Rolgen. 3. B. Der Ober Rriegsbefehlsbaber Sir Epre Copte bestimmte 4074 Ochsen ale Reibbedurfniß für fammtliche Truppen; es war nicht zu erwarten, daß alle maleich ind Relb ruden marben, bennoch wurde ein Contract auf 6700 Ochsen gemacht, und zwar su fo boben Dreifen, daß die Compagnie bieben als lein an 200,000 Pf. St. verlobr.

Die Gerichtstage zu diesem Proces waren feltner wie gewohnlich, baber man mit ben Rlagen und Beweisen unr wenig fortrudte. Der falt gur Berameifing gebrachte Saftings bielt endlich eine Rebe an die Lords. En fagte: "Welche foredliche Lage "ift es far mich, bier ju fteben, von Boche ju "Boche, von Monat zu Monat, von Sabr 24. "Jahr, um eine Anflage von Berbrechen jum Theil "von ber abicheulichften Art, und alle in ben ichmar-"Beften Barben geschildert, anguberen, und baben "ben Gebanken au nahren , baff ich nie werbe baut "Lommen tonnen, mich zu verantworten. In meis jenen Jiehren, mo bas Leben einen Menfchen ber "Endschaft nabe ift, find vier vor ben Augen ber "Belt E 3

١,

"Belt mit Schande gebrandmarkte Jahre ein zu.
"langer Zeitraum. — Ich bin nahe an sechstig.
"Soll ich nun die wenigen noch übrigen Lebenstage
"damit zubringen, von Zeit zu Zeit hier als ein:
"Berbrecher zu erscheinen, und durch die empfinde"lichsten Schmähreben gemartert zu werden? Ich
"beruse mich auf das Gefühl einer seben empfindsa"men Seele, ob ich nicht viele Dinge mit einer Sei"duld ertragen habe, die nur allein das Bewustfenn
"meiner Unschuld mich fähig machen konnte zu zei"gen." Er bat sodann die Lords nicht eher die Gesrichtssiszung zu endigen, so sehr auch die Jahreszett;
vorgerückt wäre, (es war am 23sten May) bis man
seine Vertheibigung gehört, und das Urtheil gesprochen hatte, es möchte aussallen wie es wolle.

Diese Rede hatte keine andre Wirkung, als bas Burke und For sehr harte Bemerkungen barübermachten. Dem ungeachtet erneustte er wenig Tagenachher sein Ansüchen, sowohl burch eine formitche Bitischrift an die Lords, als durch eine neue Rede, bie er mir schwacher Schmme ablas. Er bat jestum die Erlaubnis, eine ganz kurze Vercheidigung.

9

gn machen, nach welcher man das Urtheil beschlens nigen möchte. Wennes auch verdammend aussiele; so wollte er es lieber ertragen, als seine ängstliche Lage länger dulben. Die Ankläger machten dwar Sinwendungen gegen eine Vertheibigung dieser Art, allein die Lords verstatteten den Angeklagten sortzus sakein die Lords verstatteten den Angeklagten sodoann seinen Michtern sein Schieffal überließ. Ihr Ausspruch war, daß das Verhör die zum ersten Dienstag der nächsten Parlements, Sigung verschoben werden sollte.

Die so oft bebattirte Sache des Stlavenhandels wurde am 19ten Aprill abermahls ernstillch erörtert. Man ernenerte die alten Argumente für und wider diesen Handel, dessen Abschaffung wegen der in den Französischen und Englischen West. Indischen Inseln ausgebrochenen Unruhen jeht bedenklicher, wie je war. Die Grausamteit des Handels wurde von neuem erwiesen. Sir William Young, der Kriegse Minister, hielt eine zwep Stunden lange Rede; er erklärte, bas er sich dieser von seinem Freunde Wils

berforce vorgefchlagenon Abichaffung aus allen Rrafe ten miderseben mirbe, weit er nicht zweifelte, baß bie Pflanzer felbft bie zwedmäßigsten Ginrichtunger aur Steurung bes Uebels treffen marben; Daabret geln, die auf alle Beife den Borgug verbienten, bo fie mit feiner Gefahr für ben Staat verbunden fem tonnten. Mabrere Bedner maren biefer Deinung. und glaubten, daß es umperantwortlich fen, verfehe Uch einen michtigen Sanbelszweig vernichten zu wole len. Lord Ruffel rief Gott jum Zengen feines Ge fable für Denichtichfeit, verficherte aber baben. baß er nicht fur bie Abschaffung ftimmen fonne. Der Oberft Tarigtan, Reprofentant ber Stadt Lie verpool, rebte wie gemobniich am beftigften fur bie Beibehaltung, und behanptete, daß biefer Sandel wicht allein eine Quelle bes. Mational: Meichthums. fondern auch die Pflensschule von 2500 Seeleuten fen, und daß andre Nationen beneits biefe Parles ments : Awiftigfeiten benucht batten, waben er verficherte, bag im vorigen Jahre (1790) allein aus Borbeaux groep und funfgig Schiffe nach der Africanifchen Rufts gesoget maren. Er subrie au, bag die Stadt Liverpool von ihrem Beft. Indifden Sami del der Regierung einen ungeheuern Zoll jable, den mit der Aufhebung des Oflavenhandels nicht sowohl wermindert werden, als aufhören mußte.

Der Minifter Ditt rebete mit feiner gewohnft den Berebfamteit fur bie Bernichtung biefes Sans bels, moben er jeboch auführte, bag man baben nicht menne, die jest in den Infeln vorhandenen Stlaven in Breibeit ju fagen. Die größten Redner beiber Dartbepen traten auf biefe Geite, und For endigte feine turge aber portreffliche Rede mit folgenden Borz ten : "Die Entscheidung, welche wir in dieser Rache "geben, wird entweber bie Ehre biefes Parlementa auf die fpate Dadwelt bringen, ober wir werban nunfre Schande in die Sabrbucher ber Denfchent "felbft einzeichnen, damit fünftige Jahrhunberte "noch unfern Ausspruch verabscheuen mogen." Als man endlich die Stimmen fammlete, weren 28 für. und 163 wiber Die Abschaffung des Sandels. Bits beland fich diesmahl jugleich mit Kor, Burte und andern Gegnern des Minisprincus mit der Mie wortsat ; ein nie guvor gefebenes Dbanomen. Es

hatte als Menich mit Eifer gesprochen, allein mand zweiseite mit Recht, ob er in dieser Sache als Mismister ernstlich gehandelt habe. Wilderforce zeigte an, daß er die Sache in der nächsten Parlamentes Sitzung wieder vorbringen würde. Indessen erhielt er für seine Bemühungen die Sache der Menschheld zu versechten, von der Universität zu Glaszow den Titel eines Doctors der Nechte, während daß der Pobbel in Liverpool sein Vildnis verbrannte.

Das fchwere Problem ber Minang, Winifter, ungeheure Summen für Die Staatsbedürfniffe ju verfchaffen, ohne bem Bolf neue Laften aufzulegen, trieb den Minifter Ditt jur Zusführung einer tub. nen Speculation. Er ichlug bem Parlement vor, bie in ber Banf: liegenden uneingeforberten Gelberber Privat : Perfonen herauszunehmen, und bamit einen Theil ber aufgelanfenen Raftungefoften ju bes. Diefer Entwurf erregte fowohl itte ale ftreiten. außerhalb bem Parlement bas angerordentichfte Auffehen. Wir begnugen uns hier nur die parlas mentarifden Berhandlungen anzuzeigen. Ditt fagte, bie Bank fen blos als ein Agent des Dublicums in betrach: ş:·

betrachten, ben man gut bezahlte, und hatte folge lich tein Recht Summen zu ihrem Privat, Vortheil gu benugen, die nur aufällig in threm Belig gelaffen maren. Er behauptete, bag nach allen Regeln ber-Rlugheit, ber Gerechtigfeit und ber Deconomie, bas Publicum ein Rocht batte fich biefer Gelber an bedienen, bis die Glaubiger fie einfordern murben. Dach ben ihm vorgelegten Banfredmungen hatte fich; von dem Jahr 1727 an bis jest biefer Ueberschust beständig vermehrt. In gedachtem Jahr mare,er 43,000 Pf. St. gewesen; im Sabr 1774 fep er gu-292,000 Pf. St., im Jahr 1786 31 314,000, am. sten July 1789 bis auf \$47,000 Pf. St. und am, 12ten October 1790 bis auf 660,000 Pf. St. anges. wachsen. Bon biefer Summe wolle er 500,000. Pf. St. nehmen, 160,000 Pf. St. aber ber Bank für etwanige Korberungen in Sanben laffen. Der Vortheil der Ration bev diefer Maagregel wurde ein beständiges Darlebn.obne Linfen fenn. Dr. Lo. neben fcling vor, eine Lifte von allen diefen Staats. gläubigern und den ibnen noch zufommenden Sume men bis gum Jahr . 1785 bekannt zu machen, web

des and bewilligt wurde. Der Bant Director \*) Thornton, ber ale Mitalied im Derfement faft. aberreichte nun bem Unterhause: im Mamen ber-Banf eine febr ernkliche Bittideift. Es bief barin. baf bie in ihren Dambenbefindlichen Gelber Drivat Eigenthum maren, bas man ibnen anvertraut batte; baf biefe Geiber nicit mulfta lanen . fonbern ben: ben gewöhnlichen Rückständen ber Regierung an Staatsglanbigern bezahlt murben, noch ehe bie Batt bie nothigen Summen für bie neneften Bo. barfniffe erhalten batte. Bis biefen Augenblich fem ber Contract amifchen bem Dublieum und ben Staateglanbigere aufs genauefte gehalten worden und Treue und Glaube ware unverletz geblieben; es fonne feine Lenderung, auch nicht die mindeste. if einem folden Contract gemacht werben, ohne bie Auffimmung derjenigen., von beren Eigenthum bie Rede tit. Diefes Civenthum tonne nicht obne einen: neuen Contract von feinem Bestimmungsort und

WHO

Die Bant hat vier und grangig Directoren außer einem 'Bouverneur und Bice : Bouverneur,

ans ben Sanben bes von bem Gigner gewählten Digenten weggenommen werben, und fen die aufarfcobene Einforderung kein Grund zu folder gewalt: famen Difposition von Seiten berjenigen, Die blos burch bie Macht und wegen eigner Bequemlichkeit Die Sicherheit ber Bant, Die bie Re bewirken. · Slaubiger jest baben, wurde ihnen entzogen. und bafur eine anbre von fünftig in ber Schapfammer eingehenden Gelbern gegeben; eine Sicherheit, bie, fo gultig und gut fie auch immer feyn mochte, boch nicht als gleichbebeutend mit wirflichen in ber Bant bereit liegenden Gelbern ju betrach. ten ware. Man rief in diefer Bittichrift bie Bolts: Revralentanten auf, als Beiduger von Treu und Glauben ber Ration, nicht zu gestatten, bag wegen einer vorübergebenden Bequemlichkeit ein fo gefähre liches Beifpieleingeführt murbe, woburch bie Dache habenben in der Kolge und in bofern Beiten als bie jesigen fich berechtigt glanben konnten, noch welter ju gehn, und mit bem Gigenthum andrer nach Billfubr ju ichalten; ein Beifpiel, bas jest um fo auffallender mare, da es nicht einmahl den despotie fchen:

ifchen Deckmantel der Staatsnoth vor sich hatte; benn diese Maaßregel wurde nicht angewandt maßerend eines kostbaren und unglücklichen Krieges, ober zur Zeit öffentlicher Drangsale, sondern im Gegentheil in einem Zeitpunct, wo die am Ruder des Staats sicenden selbst erklärt hatten, daß Gewerbe, Handel und Finanzen blübend, und die Hulfsquelesen im Uebersluß waren. Dieser Bittschrift war ein an die Bank'gerichtetes Schreiben von zehn der vorsnehmsten Londner Kausleute beigefügt. Diese große Capitalisten und Bank, Interessenten erklärten nicht allein für sich, sondern auch als Agenten auswärtliger Staatsgläubiger, diese Maaßregel für einen Bruch des National Contracts, und für ein Mitzetel den öffentlichen Eredit zu schwächen.

Diese Gründe wurden nun von mehrern Redonern sehr nachdrucklich unterstützt; Pitt hingegen biteb ben ber Behauptung, daß sein Entwurf nicht allein unschädlich, sondern der Nation vortheilhaft ware. For zeigte, daß hier blos die Frage sep, ob man die Authorität der Bank. Directoren in Berebindung mit den vornehmsten und ersahrensten Rauf.

Raufleuten von England, die alle bas für den bie fentlichen Credit Machtheilige vorberichen, bem iple dixit bes Minifters vorglebn wolle pber nicht, Der Ritter Sammet, auch ein Bant. Director und Parlemente. Sked, fabrte an, daß diese Bittidrift von den ausammenberufenen Bant , Intereffenten falt einmuthig verlangt worden fen; er erbot fich im Damen der Bant der Mation ohne alle Binfen, aber gegen Sicherheit 500,000 Pf. St. zu leiben, fo lange diefe Gelber nicht gefordert murden, und besthmur den Minister, ju bedenken, bag die Bitte fcbrift nicht von unruhigen Ropfen, sondern von febr gemäßigten Dannern fame, bie von jeber allen Bwift ju vermeiben gesucht batten. Dan fritt viele Stunden blos über den Dunct, daß die Bittidrift ju fpåt eingegeben mare, und wollte nicht auf ben Umftand Rucklicht nehmen, bag die General, Bers -fammlung der Intereffenten bie Sache nothmendig babe aufhalten muffen. Thornton berief fich auf bas um Varlement babende große Vertrauen ber Bant, die feit fiebengig Jahren der Regierung feine Bittidrift übergeben batte. For gergliederte die Unter

Unternehmung in einer langen Rebe, und zeigte. Baf biefe National & Gulb : Gelber burchans nicht als bem Dublicum geborig betrachtet werben fonns ten, weil fie ben Augenblick als fie ans bem Matios nal Chab famen, Privat Eigenthum marben. Er fagte, die ferupulofe Genaulakeit, Die man in Anfehung der geheiligten Rechte des Credits in Eng. fand beobachtete, mare bie Urfache ber Superioritat ber Britten in fo vielen Dingen. Dies erzenate bas Butranen ben allen Mationen, die einen Theil threr Reichthamer in die Englischen Ronds bracheen. Er zeigte bem Minifter burch gebaufte unleuge bare Thatfachen seine Ignorang, befonders da er Die uneingeforberten Dividenben mit den nicht in Empfang genommenen Beldern, das beißt, mit folden verwechfelt hatte, bie von ber Regierung zut Auszahlung angewiesen, von ben Staatsglaubigern aber vorfeslich in ber Bant ale in einem Depot gefaffen waren. Die Summen ber erftern batte Ditt als unbedeutend verlaffen, und that nach ber Erlauterung ju den andern übergegangen. For verneinte ben Grundias, buf die Bauf als Agent des Staats.

Credie

Ereditors zu betrachten sen, da sie eigentlich dessen Bevollmächtigter wäre. Er rief aus: "Gerechter "Gott! welches Opfer wollen wir machen? Wir "wollen die Grundsähe der Billigkeit, Treu und "Slauben des Publicums nicht achten, und den "Eredit der Nation aufs Spiel sehen. Und welche "große Vortheile werden wir dafür gewinnen? eine "elende Ersparnis von jährlich 20,000 Pf. St., "und dies zur Zeit des National Klors, da der "Friede unstre Hüssenlen vermehrt hat."

Die geringe Rachgiebigkeit bes Ministers behnte ben Streit viele Wochen lang aus. Der Ritter Sammet rief ben Gliebern bes Unterhanses ju, daß sie nicht besugt wären, unrecht zu thnn. Er sagte: "Ueber das Eigenthum nach Willführ zu "schalten ist ein Ranb. Man handelte so ränberisch, "und badurch verlohren wir unfre Colonien in Amea "vica." Hammet warf dem Ministerseine Gewohns heit vor, sich gegen Ueberzengung zu steisen, wodurch er immer wiber Willen gezwungen worden ware seine unüberdachten Bille und Acten, als die Irländische Handlungs Bill, die Marine Bill, die Labens Writz. Annal, 62 B.

Lare u: a. gurudjunehmen. Burfe machte die gange. Maggregel lacherlich und verglich fie mit Raiftafe. Srundfaben; ba bier nicht blos von Beranderung. ber Sicherheit bes Ereditors, fonbern von ben mirflich vorhandenen ober nicht vorhandenen Gels bern die Rebe fen, und bag mobl wenige die lettern bem wirklichen Befit vorziehn marben. Ditt verfprach au forgen, baf bie gangen 500,000 Pf. St. im Begehrungefall ofne Bergug aus der Schafts fammer gezahlt marben. Dan machte ihm die Eins wendungen, bag bies nicht gefchebn tonnte, wenn fie eben ausgeleert fep, wie ber gall oft tame; fers ner wenn bie vornebmiten Beamten abwefend mas ren, ober andre Umftanbe eintraten. Dr. Bbiter bread, ein junger Mann, ber jum erftenmabl im Parlement faß, und noch nie gerebet hatte, machte den Pinifter mit der halben in Bereitschaft liegenden Million lacherlich, und verglich ihn mit jenem Jus bifchen Philosophen , ber gefragt marb, worauf die Erbe rube? und jur Antwort gab : auf bem Rucken eines ungeheuern Elephanten, und auf bie folgens be Frage, worauf benn diefer ftunde, ermieberte; auf

auf dem Rucken einer ungeheuern Schilbkrote, bep der dritten Frage aber, worauf denn diese gestüßt sey, verstummte. Nach den heftigsten und immen erneuerten Debatten wurde endlich durch die Stimmenmehrheit der Vorschlag des Ministers bewillige, der jedoch gleich darauf entweder aus Ueberzengung, oder aus andrer Rucksicht sich mit den Bank. Die vectoren verglich, und ihren Vorschlag einer Ansleihe von 500,000 Pf. St. annahm, die ohne Zine sen so lange in der Schahkammer der Nation bleie ben sollten, als die Bank noch 600,000 Pf. St. uneingesorderter Gelder in ihrer Casse hätte.

Die Kriegerüftungskoften, machten ohne die so bestrittene Hulfsquelle der Bankgelder noch viele neme Taren nothig. Die Auflage auf den Bucker, worauf ehedem ein Boll von zwölf i Schilling für den Bentomer festgeseht war, wurde mit zwey und i Schilling erhöht. Die inniandischen gebrannten Basser, von denen der Galon sech Pence Abgabe bezahlte, bes kamen eine Erhöhung von einem Sechstheil. Die Malz, Tare wurde auf zwey Jahre mit drep Pence das Maaß (Bushel) erhöht. Ein gleiches geschah

mit den Abgaben von Haufern, Fenstern, Pferden und andern dieser Art, die eine Erhöhung von zehn ver Cent erhielten; daben wurde die Tare auf den Wildfang verdoppelt, und die Kosten der dazu erdeilten Erlaubnissscheine von der Regietung, um ein Drittel vermehrt. Nach des Ministers Berecht nung sollten diese neuen Aussagen eintragen: der Bucker 241,000 Pf. St.; die gemeinen gebrannten Wasser 86000; der Franz-Branntewein 87000; der Rum 67000; die Malz-Erhöhung 122000; die and dern Taren 100000 und die Wildaussagen 27000; sammtliche neue Taren also 728000 Pf. St.

Die Mals. Tare erzeugte große Debatten, da Fe gebseentheils auf das arme Bolt siel. Es hieß, die übergroße Theurung der Lebensmittel machten ohnehen dem arbeitsamen Armen, der eine Familie zu krudben hätte, die Subsistenz außerst beschwerlich. Wer. Byner schilderte den Zustand des dürstigen Land, manks mit den schrecklichsten Farben: "Seine Kleinder, sagte er, find Lumpen, sein Hausgeräthe das "Bib bes Ciends, seine Nahrungsmittel sind die "größen, und jeht will man ihn noch so weit tred "ben,

"ben, daß er sich nicht einmahl ein wenig dunnes "Sier mehr brauen soll." Mr. Sowards schlug eine Auflage auf alle Sarge vor, damit selbst die Todten, ehe sie unter die Erde kamen, noch Auslagen untere worfen seyn möchten. Der ironische Courtney fragte den Minister: ob er das Andenken der so gepriesenen Spanischen Convention durch diese Tare verewigen wolle? Nur durch eine kleine Stimmenmehrheit wurde die Bill jum Geseh.

Es kam zu einer Untersuchung des Zustandes der Kinanzen, da denn der Redner Sheridan ausstat, und dem Unterhause eine Menge von Berech, mungen darlegte. Er bemührte sich zu beweisen, daß die Staats. Sinkunste seit dem Jahr 1786 abs gendmmen hätten. Damahls wären sie zwölf Milstonen und 700,000 Pf. St. gewesen; im Jahr 1787 aber 900,000 Pf. St. weniger, im Jahr 1788 wisten sie um 500,000 und im Jahr 1789 um 200,000 Pf. St. vermindert worden. Er warf dem Minister große Irrthümer in seinen Berechnungen vor, und behauptete, daß die Staats Einpahme der letze tern sunf Jahre im Durchschnitt jährlich 15,618,775,

bie Ausgabe aber, 16,856,109 Pf. St. gewesen ware. Nach allen biefen Berechnungen schlug Sher riban bem Hause vierzig Resolutionen vor. Pitt gestand baß viele biefer Resolutionen gegründet, and bre aber ungegründet waren. Sein Gegner erklärte sich barauf, 39 derselben zurückzunehmen, wenn die vierzigste bewilligt wurde, die auf eine bestimmte genaue Untersuchung dieses großen Gegenstandes abs zwecke, wozu sich der Minister nicht verstehn wollte, und durch die Stimmenmehrheit der Sache ein Ende machte.

Der Krieg in Indien rief die Ausmerksamkeit des Parlements auf. Mr. Hipperley, der lange in dasser Weltgegend gewesen war, trug die Verans lassung des Kriegs auf folgende Art vor: Der Rassiah von Travancore negocirt mit den Holländern um das, nördlich von Cochin liegende, Fort Eranganore und auch Jacotta an sich zu beingen. Tippo Salb will diesenicht zugeben. Der Najah aber achtet seine Sinwendungen nicht, und nun greift Tippo Salb zu den Wassen. Plezu kamen nun noch andre Umskände. Der Najah hatte im Jahr 1789 von den Enas

Englandern zur Beidigung feines Landes zwen Bataillons verlangt, bie ihm auch bewilligt worden waren. Bahricheinlich hatte er bamabis ichon bie Erlangung gebachter Rorte im Sinne. Er gewann bald ben Befehlebaber ber brittifchen Befagung, ber biefen Entwurf bem Gouverneur von Madras Gir Ardibald Campbell in einem Bricfe als febr vortheilhaft für ben Rajah vorftellte. Der Souverneur aber, ber die Folgen vorausfahe, wollte das Project burchaus nicht billigen, baber man es eine Beitlang ruben ließ. Allein taum batte Campbell Indien verlaffen, fo fcbrieb ber Rajab felbft an ben neuen Souverneur Dir. Solland, und melbete ihm, baf er mit Genehmigung feines Borgangers Crangas nore an fich gebracht batte. Lippo ructe nun auf Travancore los, und brobete mit einem Angriff, wenn man bas Borhaben nicht aufgabe, ber bem auch erfotate, aber mit fo viel Schonung fur bie Englander, daß Lippo eine umftanbliche Rechtfertis gung feines Betragens nach Mabras schickte, woe ben er ausbrücklich feinen Bunfch zu ertennen gab, ferner in Brennbichaft mit ben Englandern an leben

und alle Ursachen von Mißhelligkeit zu emfernen. Auf diese Anzeige fiel der Schluß der Regierung das hin aus: daß, da Tippo ben Angriff in Person gesmacht, ob er gleich wußte, daß die Britten tractat mäßig verbunden wären, den Rajah von Travaus core beizustehen, die Annahme seiner Rechtsertigung in den Augen aller Indischen Mächte als ein Gorkändniß der Schwäche erscheinen würde.

Der Redner sagte, er trate hier als Sachwalter der Ehre und Gerechtigkeit der brittischen Nastion auf, nicht aber als Vertheidiger des Tippo, der, obgleich ein großer Tyrann, dennoch so wie andre Menschen seine Rechtehatte. Et fragte, was die Spanier dazu sagen würden, wenn England Sibraltar dem Beherrscher von Marocco oder den Algierern abtreten wollte; und belächelte das Vertrauen auf die Maratten, bey denen Kalscheit der hervorstechendste Characterzug sen, daber auch ihre Treue in Indien so sehr zum Sprüchwort geworden, wie es je die punische Treue in den Tagen des alten Roms gewesen war, weshalb er mehrere Beisspiele ansührte. Tippos Kriegsmacht berechnete er

auf 150,000 Indier, hiezu ein ftartes Corps Euros paer, und eine gablreiche vortrefflich bediente Artile lerie; die Ginfunfte funf Millionen Pf. St. und eine mit neun Dillionen Df. St. gefüllte Schatfammer. Sipperley bat bas Patlement dabin ju feben, bamit bas gur beffern Regierung bes brittie fchen Indiens jum Grunde gelegte Spftem nicht verlett marbe. Er verlangte die Borlegung ber auf Die Correspondenz mit Tippo Bezug habenden Das piere, die auch bewilligt murbe. For zeigte fein Bedauern über biefen Rrieg. Er fagte: "Gin Rrieg "ift ein foredliches Boller, Unglud, aber in In-"bien ift er es noch mehr fo, wie in Europa. Gelbft "Eroberungen bort find nicht wunschenswerth. Sa moare es in unferer Dacht, felbit ohne Rrieg, auf . "irgend eine Beife unfre Befigungen in Indien ju "vermehren, fo murbe ich biefe Bergrößerung als "ein mabres Unglud betrachten. Auch boffe ich. "daß die Eroberungsluft England nie reiten wird. "weber einen Rrieg in Indien, noch fonft mo ju une "ternehmen."

Der im Dienft ber Compagnie geftanbene Oberft Macleob ichilberte ben Character bes Tipps mit ben ichmargeften Karben, als einen fabllofen Eprannen und einen Dabometanischen Kanatifer, beffen Bolluft es mare, Chriften auszurotten, wo er nur tonnte, ber nichts von Treu und Glauben wüßte, und ber besonders bie Englander als Ebris ften und Britten verabicheute. Er führte bas Schick fal bes General Mathems an, ber im letten Rriege mit feinem Truppen , Corps in eine folche Lage ver fest wurde, daß ibm nichts übrig blieb, als mit Lippo ju capituliren. Der Sanptpunct bet Capis tulation war die Freiheit bes Corps mit allen mills -tairifchen Chrenzeichen ungehindert nach Saufe gu giebn. Anftatt beffen murben biefe Englander alle als Gefangene, ja als Miffethater behandelt. Dan ranbte ibnen alles was fie batten, rif ihnen bie Rleis ber vom Leibe, belaftete fie mit ichmeren Retten, und warf fie in buntele ftintende Rerter, wo ihnen nicht einmahl die nothwendigften Lebensbedurfniffe erlaubt murden, wo viele verhungerten, viele erftich ten, noch mehr aber auf eine unerhörte Art gemate Mr. tert murben.

Dir. Dundas, ale Minifter ber Inbifden Ingelegenheiten, murbe aufgerufen, um von ber in jes nem Belttheil babenden Kriegemacht, Rachricht in geben. Er fagte, baf nach ben Statuten bie Come pagnie in threm eignen Dienst nicht mehr als 22000 Mann Europaische und 2000 Mann Konial. Trube pen in Inbien haben burfte, und bag biefe auch bort maren; allein zwen mit baju gerechnete Regis menter Sannoveraner maren jest zuruckberufen more ben, baber er an beren Stelle 2300 Mann theils Infanterie, theils Cavallerie, theils Artilleriften vorschlagen wollte, welches benn auch, nach einigen Biberfpruchen, genehmigt wurde. Alle Partbenen waren einstimmig, bag ber Rrieg in Indien große Rolgen baben tonnte; Dunbas, vielleicht ber unpos pularfte Mann in England und blos burch Ditts Rreundichaft geschübt, um fich gegen wibrige Bufalle Acher au ftellen, legte baber bem Darlement bren Befdluffe por, worin diefer Rrieg als burchans nothwendig, und bas baben bewiefene Betragen bes General, Souverneurs von Bengalen, fo wie beffen Entfclus ibn mit Dachbruck zu führen, als febr

werbienfroll beftimmt wurden. Diefe Beichlaffe ere aeugten große Debatten. Lippos Character murbe von neuem aufgestellt, und fein Saf gegen bie Britten mit dem Saf Sannibals gegen Rom verglie Der Oberst Macleod bestand baranf alle den. Macht anzuwenden, ben Tippo vom Thron an Aurgen, und fodann beffen Staaten ben Inbifden Rurften ju geben, die er ober fein Vater entthront batten. "Beibe, fagte er, maren bie Beifel Gottes. "Eine Menge harmlofer und aus Religions/Grunde "faben ben Rrieg nicht liebenber Subifder Ronige, bie "ebemable bie Lander langft ber Malabarifchen "Rufte vom Borgebirge Comorin bis fait binanf unach Goa, eine Strecke von fünfhundert Deilen, ber "berrichten; biefe gurften, bie ju ben gutbergigften, .. großmutbigften und gaftfreieften Denfchen ber Erbe .aeborten, wurden, wenn fie nicht entfloben, auf "die Befehle ber Tyrannen ermurgt, ober in Rets iten gelegt. Einer biefer Ungludlichen war ber Bar "morin, ein Abfommling jenes in der Gefchichte bes ntannten Zamorins, an beffen Sof ber berühmte Deefabret Bafco be Gama fo gutig aufgenommes "wurde,

"wurde, und beffen Dracht alle Europäer in Erftaus .. nen fette. Der fetige Zamorin fam eines Tages Lagne unangemeldet und ohne alle Begleitung in .mein Lager, bas gebn Dellen von eben bem giane ... kenden Dallaft mar, ben bie Portugiefen fo anges "faunt batten. Er trat in mein Belt, nicht um "mich ju einem prachtvollen Reft einzulaben, fon-"bern um etwas Reiß für fich und die Seinigen an "bitten." Der Redner verwarf ben oft angeführten Grand, baf mit bem Untergang bes Tippo bas Sa gengewicht gegen bie Daratten vernichtet mare, weil man von ber vereihigten Dacht biefes Botts nichts zu befürchten batte. Die Bewalt ihrer Res gierung fep unter feche Oberbaupter vertheilt. Die alle ein verschiebenes Interesse batten und nie einig waren, bagegen ju einem Rriege ber gangen Dation ber einftimmige Bille aller Oberbauster erforbert marte.

Die dem Parlement vorgelegten Indifden Papiere wurden von Hipperley forgfältig benutt, und baraus eine Menge documentirter Resultate gezogen, die die größte Ausmerksamkeit erregten, da fie angenom-

nommene Ralfchbeiten berichtigten, Smellel boben, und überbem Dinge von der außerften Bichtigfeit aufbedten, die nicht allein bem Minister Vitt, som bern felbft bem Minifter Dundas frembe maren. Daben murben bie Rriegstoften ber Compagnie im sklichen Theil Judiens monatlich auf 480,000 Pf. St. berechnet, ohne bie Roften ber Truppen in Bomban, und ber mabrideinlichen Beburfniffe von Marattifcher Caballerie. Dan führte zue nabem (politifden) Renntnig von Inbien eine febr genaue Berechnung ber Befigungen aller bortigen Machte an, die der Oberft Fullarton gemacht batte. Bue folge berfelben wird bie gange Region von Indien in hundert und vierzehn Theile getheilt, wovon et mas weniger wie ein Theil bem ehmahls alles ber berrichenben Mogul und feinen Anhangern gehört. Der Raiah von Travancore befiet auch ein Theil ber Mizam sechstehalb und Tippo neuntehalb, die Englander aber befigen acht und zwanzig, und bie Maratten acht und vierzig folder Theile, die aber jest burch ben flegreichen Relbberen ber Maratten noch vermehrt werden burften. Alle Bebenflichteis

ten in Ansehung der Rechtmäßigkeit dieses Krieges wurden durch die Stimmenmehrheit zum Bortheil der Unternehmer entschieden, und dem Lord Corne mallis eine unbegränzte Bollmacht ertheilt den Krieg nach Gutbefinden sortzusehen.

3m Oberhause erzeugte biefer Rrieg nicht mine ber Biberfpruche wie im Unterhaufe. Befondere rebte Lord Vorchefter brittebalb Stunden lang febr Seftig gegen biefen Schritt, ben er von Seiten ber Englander ale bochft ungerecht und muthwillig ung ternommen foilberte, woben er fic auf die Grunde fake bes Bolferrechts bezog; ein Argument, bas von Lord Mulgrave mit Berachtung behandelt wure de; er nannte das Ablferrecht ein schwerfalliges Drobuct eines bentichen Politifers. Diefer Big ere regte wenig Beifall, befto mehr aber, felbft ben ber Segenparthen, bie iconen Reben ber Lorde Store mont und Rambon, ble fich als Biberfacher bes Rriegs zeigten. Der Marquis von Landsbown er, flarte fich auch gegen ben Krieg, und sprach febr nachbrudlich, gant in bem Ton eines geubten Staats, manns, über den Werth und Unwerth der Tractaten,

fo wie über beren genaue Beobachtung. Er fagte: "Stanbhaft Tractaten ju erfullen, und unfre "Bunbegenoffen ben allen Selegenheiten ju unter-"fluten, find icone Borte; aber nie merben "fle meinen Grundfat von ben Tractaten über-"haupt anbern, und biefer ift, bag von bem Au-"genblick an, ba man einsteht, bag ein Tractat "gegen bas Intereffe bes Landes ift, er aufbort fur "bles Land binbend ju fepn. Dies mar auch ber "Grundfat Rriedrichs bes Groffen Ronig von Dreuf "fen. Diefer Monard fagte, baf Eractaten ge-.macht maren blos um fie angufebn, und nicht um barnach zu banbeln; er verglich fie mit gewiffen "Runftarbeiten, bie zwar bem Runftler Ebre mas "den, aber gang obne Mugen find. - Dan fpriche "von bem geheiligten Damen ber Inbifden Ronige! "Bas find biefe Ronige aber anbere ale eine Art "Abel, ben wir felbft ertheilen, ober vernichten, je .nachdem wir lacheln, oder fauer febn; fie find im "eigentlichen Verftande in unfern Sanden nichts als .. Darionetten, bie nach unferm Bobigefallen bei "wegt werden." Der Großfangler und ber Minffer 2orb

Lord Grenville vertheibigten ben Krieg, eine Maß, regel, die nebst der unbeschränkten Vollmacht für ben Lord Cornwallis nun auch im Oberhause durch eine große Stimmenmehrheit gebilligt wurde.

Man machte ein Gefet, wodurch die Einfube bes Rorns in Englischen Safen aus fremben ganbern erlaubt murde, wenn ber inlandische Preis zu einer gewiffen Sobe geftiegen mare, nehmlich acht und vierzig Schilling bas Quarter; woben man gewiffe Strafgelder, ja fogar Confiscirung ber Schiffe fos wohl auf die Einfuhr, als Ausfuhr folder Getreibe. arten fette, die nicht durch die Bill erlaubt maren. Der Redner Sheridan überreichte gegen diese Bill eine Bittidrift fowohl von ben Peruckenmachern, als von den Bebern ber Stadt Glasgow, ferner eine von den Kornhandlern in Liverpool, die aber fo wenig wie die Bittschrift des Magistrate von Grees nock geachtet murben. In ben Lauf diefer Debatten fbrach man febr umftanblich über bie Berbaltniffe des Ackerbaus und bes Sandels, und über bas fowere Problem burch forgfaltig überbachte Befege, ber beiden bas Bleichgewicht ju erhalten.

Schon mehreremahl waren im Parlement zur bessern Ordnung in den Gesängnissen und zu Besschäftigung der Missethäter Vorschläge geschehn. Zeht trat Mr. Powys abermahls mit einem Plan auf, vermöge welchem diejenigen Verbrecher, die zur Transportation verdammt werden, von dem Tage ihrer Verurtheilung an dis zur Einschiffung an einen bestimmten Ort gebracht, und dort zur Arbeit angehalten werden sollten. Dieser Vorschlag fand großen Beisall im Parlement, allein die nachere Erwägung desselben wurde noch ausgesetzt.

Borany: Day hingegen, worauf ber Ritter Bunbury die Aufmerkjamkeit des Unterhauses aufsrief, wurde der Gegenstand langer und heftiger Der batten. Sunbury zeigte die Pflicht der Gefetgeber zwischen der Natur und der Ausdehnung der mansnigfaltigen Berbrechen einen Unterschied zu maschen \*). Bey manchen Missehater verlangte die

Gereche

<sup>\*)</sup> Bur Schande der brittifchen Gefetgebung und unferd ersteuchteren Zeitalters ift hieran in England nie ernftlich ges dacht worden. Ein Ungeheuer, bas Berbrechen auf Bers brechen

Gerechtigkeit Rache; bey andern mare Soffnume gur Befferung vorhanden. Er fagte, es mare eine traurige Bahrheit, bag bie Berbrecher fich in ben lettern Sahren außerorbentlich vermehrt batten. Ein Sabr ine andre gerechnet mare bie Angabl ber jum Code verurtheilten doppelt fo ftart in ben lettern gebn Jahren gemefen, ale in ben vorhergebenden amangig Sabren; die Bahl ber andern Miffethater aber mare vierfach verdoppelt worben. Er fcbrieb dies (und zwar mit großem Recht) der bochft feblere haften Eriminal Berfaffung ju, und fprach von

> brechen gehäuft hat, wirb in eine entfernte Beltgegend erilitt, und eben biefe Strafe einer ewigen Berbummung (emig megen ber faft unüberfteiglichen Schwierigfeiten ber foftbaren Rudreife) teider ber burftige Bedaurungs. metche, ber eine Rleinigfeit entwendet, oft um in ber Stunde der hochften Moth einer barbenden Ramilie Eleis ner ichreienber Rinder erwas Brod ju ichaffen; einer Fas mille, von der er jest auf immer getrennt wied, und Die nun bulflos ihrem graufamen Schickfal überlaffen ift.

> Befengeber Albions! werft euren gangen Cober ins Reuer, und grabit nicht mit Gerecheigfeit und Meniche lichfeit, ba Ihr die erften Grundfage berfelben mit Busen ttetet!

Sotany, Bay, als von einem nicht wohl ausger bachten Bestrafungsort, ben die Nation so wie alles bamit verbundene naber kennen lernen muffe, und verlangte baber, daß die Listen sowohl der bereits bahin geschifften, als der noch dahin bestimmten Missethater dem Parlement vorgelegt wurden. Dier fer Antrag, der keinen Partheygeist jum Grunde hatte, wurde von Mr. Jehn kark unterstützt, der dinzusügte, daß eben jeht (am 9ten Februar 1791) 1850 Berbrecher eingeschifft werden sollten, und der Libseglung daher bis nach geendigter Untersuschung dieser wichtigen Sache verschoben werden muffe.

Der Minister Pitt hielt Botany, Bay eine Lobrede, und behauptete, daß die Ratton gegen dies Etablissement ein ungegründetes Boructheil hatte, das er wünschte weggerdumt zu seben; er wollte sich daber auch nicht der Borlegung der verzinngten Listen widerseben, wohl aber dem Ansichub der Abseglung. Er sagte: "Ich will einen Augens indie annehmen, daß man überzeugt würde, der "Ort wäre zu einer Colonie untauglich. Sollen "denn

"benn die nun jur Ginichiffung Bestimmten fo lange "aufgehalten werben, bis man einen andern Ort aufr "gefunden, und bie erften Rieberlaffungstoften "von neuem barauf gewandt bat? Dan bat von "Bughaufern gefprocen, will man benn erft auf "ibre Erbaunng marten, um biefe Diffetbater barin "ju vertheilen? Und mo follen fie bis babin ihren "Aufenthalt haben? 3ft Botany , Bay nicht für "fie ein schicklicher Ort, so find die Minifter febr "tabelswerth fo ftarte Gendungen babin zu mar "den." Er verficherte, bag er feine mobifeilere Methode wiffe, ben Berbrechern einen Bobnplat au verschaffen, als biefen; auch mare er ju Beftrafung bofer Menichen febr zwedmaßig, weil eine Berbane nung mit feinem Profpect eines üppigen Lebens vers bunden fenn muffe. "Inbeffen, fagte er, murbe "es mir fehr leib fenn, wenn burch Bufall bie Strenge "ber Sentent vermehrt, und biefe Ungluchlichen "nicht ben Grab ber Unterftabung haben follten, "die nach den bie Denschheit ehrenden brittifden "Gefeten ihnen jugebacht ift."

Der Oberft Tarleton warf ben Diniftern ibre Unmenschlichfeit vor, eine Menge Menschen an eie nen Ort hinzusenden, wo alle Grenel des Mangels und ber Sungerenoth ibrer erwarten, und wo icon so viele als Opfer bes Elends gefallen maren : bie Erifteng ber noch übrigen fen ber Borfebung, aber nicht der Aufmertfamfeit der Minister auguschreiben. Er las bem Parlement einen Brief aus Botanpe Bap von einem vornehmen Officier vor, ber von bem bortigen Buftand ber Colonisten ein ichrecklich Bild macht. Diefe Ungludlichen, burch eine uner, mefliche Entfernung von ihrem Baterlande getrennt. erhalten faft feine Dachrichten, ober boch nur febr fparfam von ihren hinterlaffenen gamilien. Die Theuerung ber Lebensmittel mar bamable auferor bentlich, und in ben Magazinen nur auf gebn Dos nat Borrath; erft in fieben Monat fonnte man, wenn feine Ralle es binberten, auf Bufubr rechnen. Die Coloniften befamen wochentlich zwen und ein balb Pfund Debl, ein Daggen Erbfen, ein Dage - gen Reif und zwey Pfund Schweinefleich, bas por vier Jahren eingefalgen worben mar. Dach Bore lefung lesung des Briefs behauptete der Oberst Tarleton die Nathwendigkeit diesen elenden Entwurf auszusgeben. Bundury verlangte nun serner alle zu dies sem Etablissement gehörigen Rechnungen, desgleischen die Briefe des Gouverneurs, seine officielle Nachrichten von dem Zustande des Landes, und überhaupt alle darauf Bezug habende Papiere, die auch sämmtlich bewilligt wurden. Die Sache kam jedoch in dieser Sigung nicht wieder vor.

Es hatte sich in England eine Handels, Gesellsschaft unter dem Namen George, Bay, Compagnie sormirt, deren Entwurf war, eine Colonie in Africa am Fluß Sterra Leona anzulegen, wobey man vorzüglich auf ein Handelsverkehr mit den innern Lanzbern dieses Welttheils Rücksicht nahm. Die Gesellsschaft hatte hier einen Strich Landes von dreißig Englischen Weilen im Bezirk an sich gekaust, und eine Factorey angelegt, daher siejest um den Schutz des Parlements bat. Die Sache sand bey der Regierung große Unterstützung. Indes aber gaben die Londner nach Africa handelnden Kausseute deshalb beim Parlement eine Vorstellung ein, worin der

Plan ber neuen Compagnie als ein verhaftes Mosnopol geschildert wurde. Die Theilnehmer hingegen bewiesen, daß sie von einem solchen Gedanken weit entfernt waren, daß ihre Factoren nur an einem User des Flusses läge, das andre aber so wie sonkt für alle Schiffe frey ware, so wie auch der Reißhaus del durch ihr Gebiet völlig fren senn sollte; daben versicherte man, daß die Compagniezugleich die Abssicht habe die Cultur der Bewohner jener Weltges genden zu befördern. Die Gegner schwiegen nun, und das Gesuch ward bewilligt.

Die Auslegung des Worte Schmabschrift hatte in den Englischen Gerichtsbofen seit einigen Jahren eine so große Ausdehnung bekommen, daß nicht als lein die Preffreiheit, sondern die Freiheit überhaupt dadurch in ihrem Innersten verlett wurde. Das Geschrey darüber im ganzen Reich war groß. Die Sache wurde als ein Gegenstand der größten Bich, tigkeit betrachtet, daher Mr. For sie dem Parlement vortrug. Er erinnerte die Glieder, daß es eine ihr rer vornehmsten Pflichten sey über die vollziehende Macht des Reiche zu wachen, wozu denn auch die Justige

Juftig. Oflege gebore. Obne ben Michtern ju nabe an treten, muffe er bie in ben Tribundlen jest eine geführten Proceduren in Ansehung ber Schmab. fchriften laut tabein. Er fagte: "Es murde bocht "überflußig fenn, bier bie befannten unschasbaren "Bortheile ber Preffreiheit ju preifen; nur; eine "Bemerfung fep mir erlaubt: Dan febe in ber "Belt um fich, und ich ertubne mich ju "fagen, bag ein jeber, ber ben gegene "wartigen Buftand ber Auftlarung und "ber Sitten, bie Biffenfchaft ber Ger "febgebung und bie Fortichritte in ben "nubliden Runften Des Lebens beobache stet, geftebn muß, baß bie Bobltbaten, "bie bie Deniden ber Preffreibeit "Souldig find, nicht burd alle Runft "ber Preffe befdrieben werben tonnen." Er fagte, er mare fein Freund, noch viel menis ger ein Sachwalter, bes fo baufig ausgeübten Diffe ·brauchs, aber er fep eben fo weit entfernt, megen Diesem Migbranch ber Preffe Schranken ju feten, welches eine populare Regierung nicht thun muffe.

Dag fie frey und ungehindert fennmuß, maren feine Borte, beweifet bie Ers "fahrung aller Dationen, bie folde auf "eine unmeife Art gefeffelt haben. Diefe "Reffeln raubten bem gande blos bas ,Bobithatige ber Preffe, ben Digbrauch "aber vernichteten fie nicht. Die Bugele "lofigfeit brach burch bie Befete, mab. rend bag ber fluge Gebrauch biefes "Mittels nicht versucht werden burfte. "Die Berlaumdung breitete fich aus, .. allein bie Babrheit murbe erftict." Er fagte, es mare in unfern erleuchteten Tagen, von ber brittifchen Gefeggebung gwar feine Ginfdrans fung ber Preffreiheit zu befürchten, mobl aber rufe bie unbefugte Musbehnung bes Befetes in folden Rallen die Aufmertfamfeit bes Varlements auf, woben er fich auf mehrere Processe bezog \*) die eine alle

<sup>\*)</sup> In dem Abiconitt diefer Annalen, betitelt: Eribunals . Borfalle, find verichlebene ber Proceffe folder Art auf gezeichnet.

alle Treiheits. Gesinnungen vernichtende Lehre unter bem It gemein machten. "Unire Constitution, "sagte er, hat zwey Grundsaulen: Die eine ist die "Repräsentation des Volks im Parlement, die ans "dre die gerichtliche Macht des Volks vermistelst der "dwölf Geschwornen. Fallen diese Saulen, safallt "die ganze Constitution mit." Er behauptete; daß das Privat. Betragen der Minister und andrer Staatsdiener, so wie ihre Sitten, vollsommen so wie andre Burger der Beurtheilung unterworsen wären, und daß Britten vermöge der Constitution selbst die Freiheit hätten über die Handlungenader Regierung zu urtheilen.

Der Redner führte das Beispiel des Zeitunges bruders Luxford an, der ben Gelegenheit der Arieges, ruftung gegen Spanien von dieser Ruftung eine ans der Bermuthung gehabt, sie gegen Frankreich ger deutet, und dabey gesagt hatte, daß es den Minissern an Rlugheit, Politik und Unternehmungsgeist sehle, für welche Ausbrücke er zum Erstannen aller Welt, nicht allein zu einem einjährigen Gefängniß, sondern auch zur Dillorp verdammt worden wäre.

Bor fagte, er überließe es bem Urtheil bes Saufes, ob eine folche Berfahrungsart ber Burde den Ber Ebre mache. Er entwickelte ben fo oft beftrits tenen Sas , baf bie Richter und nicht die Beidmore nen bem Rall beurtbetlen mußten; eine Lebre, Die fcom alt mare, aber lange gerubet batte. Er führte ben Sall eines gemiffen Lilburne an, der im Sabe . 1649:wegen einer verratherifchen Schrift angeflagt worben mar, und im Gerichtebof die Richter vere achtlich behandelte, ja ihnen ins Beficht fagte, baß fle nichts, bie Geschwornen aber alles maren. Er wurbe freigefprochen, auf Berfügung ber Regierung pon neuem in Berhaft genommen, und abermabis ften entlaffen. "Go, fagte ber Rebner, mar bas "Betragen der Gefdwornen in jenen Tagen, und "alle Dacht Crommels, won bem gangen Defpotise "mus der Richter unterftußt, fonnte biefe Lebre nicht "geltend machen." For fprach imen Ctunden lang über diefen Gegenftand; ibm folgte ber große jest im Parlement fibende Rechtsgelehrte Ersfine, ber feinem Borganger vollig beipflichtete, und aus vielen Rechtsgrunden bas Bidrige bes Grundfates bewieß,

bewieß, vermöge welchem die Richter allein über 24 belle das Urtheil fällen könnten. Der General Absocat versuchte nun diese Lehre durch Authoriekten berühmter Richter und Rechtsgelehrten zu vertheibt gen, allein mit so schlechtem Glud, daß selbst sein Freund, der Minister Pitt auf die andre Seite trad, und, ob er gleich die Bestrafung des Luxsord recht sertigte, dennoch den Seschwornen ihre Rechte nicht streitig machte, und eine Eurze einsache Bill über diesen Segenstand selbst auxieth, damit sie in der nächsten Situng zum Geseh werden könnte. Dies mit waren alle Theile zufrieden, und das Haus, das sich blos hiemit den zangen Tag beschäsigt hatte, brach um Mitternacht aus.

Während daß biefe und andre wichtige Dings im Unterhause abgehandele wurden, mußte das Oberhaus nichtswürdige Processe anhären; über streitige Parlements Rechte Schottländischer Paire, über Unsprüche auf Titel, und über Ehestands Sas chen. Wehreren Männern und Weibern wurde die Teennung der Ehe gestattet. Auch dem Capitain Parslow, der im vorigen Jahre bey einem dend würdie

wurdigen in diefen Annalen erzählten Drocen burd ben Chebruch feiner Frau, nach bem Urtheil ber Be Minornen 10,000 Df. St. ale Entichabigung erhielt. wurde bie angeluchte Chefcheibung bewilligt, unb Daben bie Erlaubnig ertheilt, wieder ju beiratben. Laby Jardine, eine Coottlanbifche Dame, die in bem Berichtshofe ju Ebinburg bes Chebruchs ichnibig befanden worden mar., appellirte an das Oberhaus, und flagte über Ungerechtigfeit, ba bas ergangene Urtheillauf ben Gid, eines einzigen Beugen berube, ber eine Unmöglichkeit beschworen hatte. Es mar ein godern in ber Thur bes Schlafzimmers bie Rebe, woburch er gewiffe Scenen gefehn haben wollte. Diese Aussage ju entfraften, bediente fic ble Laby jest eines fonderbaren Mittels. Abe Sade walter ersthien vor beit verfammleten Lords mit ele nen Mobell fomobi bes Schlafzimmers, als aller daju gehörigen Dobeln, moburch er biet vorgege bene Seben vernichten wollte. Die Lords aber auf Anrathen bes Großlangiers, vermarfen bies Beugnis, und beftatigten bas. Uttheil des porigen Tribunals.

Das Anfuchen bes Königs, ihm aus dem National. Schatz für den Herzog von Clarence jährlich 12,000 Pf. St. zu bewilligen, murbe in beiden Parlementshäufern ohne den geringften Biderspruch genehmigt, und baben diesem Prinzen, der in dem Lieblingsbienst seines Baterlandes sich in seinen ersten Jugendjahren schon so ausgezeichnet hatte, eine Lobrede gehalten.

Die so lange erwartete wichtige Bill wegen einer neuern Regierungsform in Canada wurde endelich vom Minister Pitt ins Unterhaus und vom Lord Grenville ins Oberhaus gebracht. Der Plan war, Canada in zwen Provinzen die obere und niedere, zu theilen, und ihnen eine eigne Constitution zu geben, woben dem Parlement vom König empfohlen wurde, zum Unterhalt der protestantischen Geiste lichkeit gewisse Länderegen auszusehen. Pitt sprach von den beständigen immer zunehmenden Streitige Leiten zwischen den alten und nenen Bewohnern von Canada, so wie von ihren unbestimmten Rechten, und entwickelte dadurch die Nothwendigkeit einer neuen Regierungesorm, die man der brittischen Comstitution

fitution fo abnlich als möglich machen wolle. Das Obere Canada follte für die Englischen und Americas nifchen Coloniften fenn, bas Untere Canada hingegen für die eigentlichen Canadier, woben beibe eine nach bem Locale eingerichtete Gefetgebung haben follten. Er hoffte diefe Eintheilung fo ju machen, bag, ob man gleich teine volltommene Trennung zwifchen ben Coloniften und den Canadiern bewirten tonne, ber noch eine jede biefer Claffen in ihrer Proving eine große Majoritat haben murbe. Die Landes : Abs ministration in jeder berfelben follte von einer Affems bly und einem Council (Confeil, geheimer Rath) verwaltet werben. Die Glieber biefes Council ber halten ihre Stellen lebenslang, und wenn fie Erb: titel erhalten, fo fallt bas Recht im Council gu figen auf ibre Machtommen. Die bieber in Canada einger schränft gewesene Habeas Corpus Acte foll burche aus in beiden Provingen eingeführt werben. Die fest in Quebet üblichen Gefege bleiben fo lange in threr Rraft, bie die Affemblies eine Beranderung berfelben notbig finden; fie baben beshalb volle Dacht fo viel von ben Englifchen Gefeken beiguber balten,

balten, ale fie nur wollen; ein Umftand, der alle Rlagen in ben fo baufig ber Regierung eingereichten Bittidriften endigen wird. Es werden gemiffe gans berepen für die protestantische Clerifen in beiden Dros bingen ausgesett; ba aber eine berfelben weit mehr Catholifen als Protestanten enthalt, fo fann feine neue Bertheilung biefer ganbereven gefchebn , nicht einmahl burch ein Decret ber Uffembly, wenn es auch vom Ronig fanctionirt mare, ohne daß baffelbe auvor ber Einficht bes brittifchen Darlements vorge, legt worden ift. In Anfebung ber Auflagen ift feft. gefest, um, wie ber Minifter Ditt fagte, folde Migverftandniffe ju vermeiden, bie ehmable fo große Rolgen gehabt batten, daß teine andre Zaren pom Parlement ben Canablern aufgelegt merben follten, ale nur allein folche, die man gur Ordnung and Aufrechthaltung bes Sandels nothwendig finden wird; und auch in biefem Rall, um felbft ber Dage lichfeit eines Streits zuvorzufommen, fo foll bie Matur ber Taren, ihre Einhebung und Bermendung gang ben Affemblies überlaffen merben. Da biefe Conflitution aber nicht fogleich ihren Unfang nebe Britt, Annal, or 25. men men konnte, so wurde festgesetzt, daß die jesige Resgierung mittlerweile die nothigen Gesetze machen, welche aber nicht länger als sechs Monat nach Erröffnung der Assemblies in Kraft bleiben sollten.

Eine so wichtige Bill, wodurch die brittische Gefeggebung, nach einer febr toftbaren und febr unglucklichen Erfahrung ber gangen Belt ihre jest gelauterten Begriffe in ber Runft Bolfer ju beberrichen, in einer neu creieten Conftitution zeigen wollte, mußte nothwendig eine genaue Untersuchung ause ftehn und viel Biberfpruche erfahren. For trat gue erft auf, und zeigte in dem vorgetragenen Gefet febr mefentliche Febler. Er fagte, es fep ibm gam une begreifilich, warum man die Dauer der Affemblies nicht auf ein Sahr, ober auf brev Jahr, fondern auf fieben Jahr feftgefest habe. Diefe Einrichtung murbe bie einfichtsvollften Derfonen aus England. und andern gandern von ber Regierung entfernen. bie theils megen bes Sandels, theils megen bortiger Befigungen fich eine Zeitlang, aber nicht fieben Sahr in Canada aufhalten durften. Auf diese Beife murbe das land, wo unterrichtete Manner eben nicht

baufig maren, bes beften Rathe beraubt werden. Er griff besonders die Erbtitel und Erbmurden an, und fragte, mas die Englander wohl bewegen fonnte, folche Diftinctionen in einer Beltgegend einzuführen, wo nichts bergleichen je befannt gemesen mare, und wodurch Canada von allen brittischen Colonien in Bestindien ausgezeichnet merden murbe. beres mare es in Landern, wo folche Ehren Gine richtungen jur Conftitution gehörten, ba fep es nicht weise gehandelt, fie ju vernichten; aber Brundfage biefer Art auf einen Boben ju pflangen, wo man ibre Eriftens nie gewußt habe, dies mare eine bochft unweise Daagregel. Er tonne fich folche nicht ans bers erklaren, als bag man eine Belegenheit fuchen wollte, weil Canada ehebem eine Frangbfifche Cos lonie gewesen, bort biefenigen Chrentitel und ben Beift der Ritterschaft wieber empor zu bringen, ber in einem benachbarten Reiche in Berachtung gefallen mare; ein titellofes Leben, bas von vielen febt berumidmarmenben Denichen fo febr bebauert murbe. Der Redner fagte, baf biefe Erbrathe im Confeil bie Gewalt des Ronias und des Gouverneurs

nur vermehren warben; benn ein solches Conseil mußte norhwendig ein Wertzeug des lettern feyn, so wie dieser blos das Wertzeug des Königs seyn warde. Eine Clausul in der Bill ware, daß von allen dort vertheilten Länderepen die Clerisey den sied dort vertheilten Länderepen die Clerisey den siedenten' Theil haben sollte. Die Clerisey in Canada aber bestünde aus Dissenten, die also eine Portion von Grundstüden bekommen wurden, die so sehr außer allen Verhältnissen ware, daß weder die protestantische Clerisey in England und Schottland, noch irgend eine in Europa bergleichen besäße.

For tabelte sobann die Einrichtung der gerichts lichen Appellationen, vermöge welcher die mit dem Urtheil der gewöhnlichen Tribunale in Canada nicht zufriedenen Parthenen, erstilch an den Gouverneur und sein Conseil, sodann an den König und endlich an das Oberhaus der Pairs appelliren sollten. Er sagte: "Ist das Oberhaus ein besser Tribunal wie "das königl. Conseil, welches wohl niemand bezweis "seln wird, warum sollen denn die Parthenen sich "erst ans Conseil wenden? "Warum nicht gleich "ans Oberhaus? Will man denn vorsehlich die

"Proceffe weitlauftig und toftbarf machen ?" Bore züglich aber griff ber Rebner bie nene Gintheilung von Canada an, bie nach dem Plan ber Bill den Ruben haben follte, bie Englischen und Framofil ichen Bewohner der Proving von einander ju trennen, und ihren Anspruch ju bezeichnen. Er fagte : "Soll man biefe Trennung wunfchen? .man nicht vielmehr alles anwenden, fie gu bin-"bern? Rann diefe Dtaagregel mobl mit ber Do. "litte bestehn? Erfordert biefe nicht, ale eine bochft "wunschenswurdige Sache, baß fic die Rrangoft "iden und Englischen Einwohner in Canada vermifchen, und wie in einem Rorper vereinigen, bas "mit bie verschiedenen Unterscheidungszeichen bes "Bolts auf ewig vernichtet werben? Satte man "dies vor Augen gehabt, fo murden die Englischen "Gefebe balb in gang Canada geherricht baben, und "bies nicht burch Gewalt, sondern aus Bahl und "Ueberzeugung ihrer Superioritat."

Der Redner machte das Saus auf die befondre Lage von Canada aufmerkfam, da diefe Colonie nicht mit den Bestindischen Inseln verglichen wer-

ben fonnte. "Das Land in Canada, fagte er, ift "von einer gang anbern Art. Die Bewohner be-"fteben nicht fo wie in ben Infeln aus einigen "Weißen und einer großen Anzahl Stlaven. Rein'! "Es ift hier eine große immer machfenbe Bevolfes "rung, die, wie ich hoffe, noch viel mehr guneh. .men wirb. Es ift ein Land, fo fabig bie politifde "Areibeit in ihrem gangen Umfang zu genießen, als "irgend eines auf bem gangen Erbboben. "Land liegt in ber Dabe ber Americanischen Colos mien. Die amifchen beiben gur Belt bes brittifchen "Rriegs berrichenbe Erbitterung ift nun vorüber, "und ich glaube, bag man fest in biefer Colonie "febr bereitwellig fepn wirb, alle Bewohner Canar. "biens mit offnen Armen aufgunehmen. Die jest "in Nord : America feftgefesten Regierungsformen "find in meinen Augen für bie bort wohnenden Mens "ichen bie am besten eingerichteten, fomobl ber alten. "als der neuen Belt. Es ift also bochft nothia, "baß eine Colonie wie die Canadifche, die ber Rreis "beit empfänglich und einer großen Bevilferung "fabig ift, mit ber außerften Bebutfamteit regiert: "werbe;

"werbe, und daß ihre Einwohner, wenn fle ihre "Nachbarn betrachten, teine Ursachen jum Neide "finden. Nur allein durch die Bahl seiner Einwoh, "ner kann Canada mit Großbritaunien verbunden "bleiben." Er zeigte nun, daß, um diese Bahl zu bestimmen, die Einwohner dieses Landes so frey wie in irgend einem andern Theil des brittischen Reichs seyn mußten, welches jedoch die neue Constitution nicht zur Absicht habe, die ihnen nur einen Schatten der Englischen Staatsverfassung zukommen ließe, die Substanz aber zurück behielt.

Burke ließ sich weitlauftig über die Bill aus, und da dieser Redner sich schon längst als einen erstätten Feind der Französischen Revolution und der neuen Constitution der Franzosen gezeigt hatte, so nahm er auch hieben Gelegenheit, dagegen auf eine ausschweisende Welse zu toden. Er sagte ironisch, das Unterhaus müßte erst untersuchen, ob es ein Recht habe den Bewohnern von Canada eine Conssitution zu ertheilen, da man aus einem benachbarten Lande eine gewisse Lehre von Menschenrechten in England eingeführt habe, die alle andre Rechte

pernichte. Um beften murbe es alfo fenn, ben Car nabiern die frepe Babl ju laffen. Angenommen aber, daß ihnen bennoch bas brittifde Parlement eine ertheilen wollte, fa maren bie Dufter, bie manaur Radabmung aufftellen tonnte, Die Conflicutios uen von America, von England und von Kranke reich. Er entwickelte nun bie Regierungsform ber Americaner, und fagte: "Ein langer Eriea giena "voran, ebe fie an Stande fam; in bem Lauf beis "felben lernten fie burd militairifche Disciplin Orbe "nung, Unterwarfigfeit gegen ibre Befehlehaber "und Sochachtung gegen große Manner. Sie lerns sten, menn es mir erlaubt ift, in unfern fo erleuchter "teten Beiten bas Alterthum anzuführen, mas ein "Ronig von Sparta einft bie große Biffenfdaft fele "nes Landes nannte; ju befehlen und ju ge-"borden. Man eripg fie jur Regierung burch "ben Rrieg, nicht burch Complotte und Mordtha-"ten. Auch batten fie bie Daterialien gur Monars "die und Aristocratie nicht jur Sand; bennoch fiel "ihnen der abgeschmachte Bebante nicht ein, baß "bas Bolf auch bas Bolf regieren follte." Der Rebe

Rebner verlohr fich in feinen Betrachtungen, fam endlich wieder auf die Frangofische Conflitution, und verglich fie mit ber Brittischen, woben er ausrief: "Bie fann ich aber beide vergleichen! Sie geben beide "von gang entgegengefehten Grundfaben aus, und "find beide von einander fo verschieden, als die Beis-"beit von ber Thorheit, als die Tugend vom Lafter, "fury, als es nur je die größten Ertremitaten in ber "Matur find. Lagt une bie auf fogenannte Men-"fchenrechte gegrundete Conftitution in ihren practis "ichen Rolgen in den Westindischen Infeln betrach "ten. Ohngeachtet brey ichrecklicher Rriege waren "biefe friedlich blubend, bis thre Einwohner von "ben Menfchenrechten borten. Raum hatten fie "die erften Begriffe von diefem Suftem, fo fcbien "bie mit allen Uebeln ber Sterblichen angefüllte "Buchfe ber Dandora aufzufpringen; die Solle felbit "öffnete ihren Schlund, und jeder übeltbatige Da, "mon ichien auf die Obermelt empor gu fteigen. "Odmarze fanden gegen Beife, und Beife gegen "Schwarze mit Mordluft auf; die Unterwurfigfett "murbe vernichtet, die gesellschaftlichen Bande ger-"riffen , 85

"rissen, und ein jeber schien nach dem Blut feines "Nachdarn zu durften. Das Mutterland, das so "großmulthig seine koftbare Gabe der Menschenrechte "über den Ocean gesandt hatte, wollte jedoch nicht "sein eignes Bild in seinem Rinde sehn, und schiefte "daher ein mit Menschenrechten ausgerüstetes Trups "pens Corps nach den Inseln, um Ordnung und "Sehorsam wieder herzustellen. Diese in der Resigierungskunft unterrichteten Truppen nahmen gleich "bey ihrer Ankunft Theil an der Rebellion, und, "nach dem Beispiel so vieler ihrer Brüder in Franksnach fengen sie die Behauptung ihrer Rechte das "mit an, daß sie ihrem General den Kopf abs"hieben."

Der Redner beschrieb sodann die Wirkungen der neuen Conftitution in Frankreich selbst, und entwarf davon ein so überladenes und mit den unansständigsten Ausbrücken begleitetes Semählbe, daß die Parlements Sileder aller Partheyen badurch emport wurden, und selbst seine Freunde ihn zur Ordnung riefen. Einer derselben, Mr. Bater, warf ihm das Unschiedliche seines Betragens auf eine febr

aug Co

febr ernfthafte Art vor, und bas Unvaffende Stuni ben lang von ber Frangofischen Constitution ju rei den, da von Canada bier ble Nede mare. Mei Taylor, ber fich auch Burfe's Freund nannte, ffimmte laut mit biefer Burechtwelfung, und erini nerte ben Sprecher eine abnliche Unordnung nicht långer zu gestatten. Der mit allen varlamentaris Schen Sechterkunken befannte Quetevertheidigte fich, und drobete; wenn man ihn baju zwänge, mit eie nem formlichen Antrag, bernbie Erbrterung ber Kranzofilden Constitution zum Saustaelchäfte bes Tages machen murbe. Der Streit wurde immer bisiger, so bag ber beschämte und von allen Seiten in die Engegetriebene Rebner, endlich um der Sacha eine bebeutenbe Benbung ju geben, Die Meußerung that, daß in England bose Entwirfe auf bem Tas vet maren, bie taglich jum Sodwerrathe reiften; und die es rathfamer mare zu verhindern, als zu beftrafen. Um jedoch biefen beunrubigenden Bint ju fcmachen, fagte er, bag er bie Sache eben nicht von naher Gefahr begleitet glaube, weil bie Sanpter aller Bolfsclaffen und Parthepen ber Constitution

jugethan waren; auch verneinte et, daß jemand von den Mitgliedern des Hauses so viel er wüßte, mit der Französischen Krantheit angesteckt wäre, aber außerhalb fehlte es nicht an Menschen, die alle nur erfunliche Bemuhungen anwendeten, dem Volk die gegenwärtige Constitution verhaßt zu machen, und es mit Hewunderung. sie die Französische zu erz süllen 3,3ch habe, sagte er, Beispiele gesehn, 3,daß zeitige geschehnne parlamentartsche Verhandr 3,1ungen soicher: Divge, die nicht zum Gegenstande 3,der Debatten gehörten, und also miregelniäßig war 3,ren, ost das Wachsthum schällicher Meinungen hinz 3,daß der Sebrauch des Messerben Eiterzertheilten, ohne 3,daß der Sebrauch des Messers norhwendig wurde."

Einige riefen nun den Redner auf, fein Geheimniß zu entbecken; da diefes feine Pflicht erforberte; andre abet, die mit den Berirrungen des Greifes Mitleiden hatten "), bestandembarauf, daß

Die'

<sup>\*)</sup> Leffing fagt in feinen Fabein:

<sup>&</sup>quot;Das Gift der Plauderen ift nichts ju plaudern wiffen."

bie Debatten wegen Canada nicht unterbrochen mers ben follten, womit auch ber Dinifter Ditt einftimmte, ber nach bem Gebeimniß eben nicht begierig ichien. Burte, bem biefe Ralte miffiel, wiederholte nun feine vorige Behauptung, und verband fich, das ans gebliche Complot wiber Die Constitution nothigen Kalls durch folche Unzeigen zu beweisen, bie einer moralischen Ueberzeugung abniich fenn wurden; er berief fich jedoch abermable auf den Umftand, baf er nicht gefagt habe, daß die Gefahr nabe mare, woben er fich über bas gegen ibm bezeigte Betragen feiner Freunde bitter beflagte. Dr. Grep verlangte, bag jur Untersuchung biefes wichtigen Gegenftandes ein Tag angefest murbe; Burte aber wich biefem Anfinnen aus, und fieng wieber feine Declamatios nen gegen Franfreich an. Lord Sheffield unterbrach ihn jedoch gleich, rief bas Saus auf, der Unorde nung des Redners ju fteuern, und that ben forme lichen Antrag: "baß Abhandlungen über die grane "jofifche Constitution und Erzählungen über bie "Borfalle in Frankreich nicht jur Bill von Canada "geboren, und folglich bier unordentlich find." Mun Mun nahm Ditt bas Bort, und fagte, bag in al len Debatten Diferetion unb: Orbnung verichiebene Dinge maren. Die erftere murbe nature lich verlett, wenn man, anftatt feine Meinung über bie befte Rorm einer Conftitution fur die brittifde Colonie in Canada ju sagen, die Constitutionen andrer gander und awar in barten bochft beleidigens ben Ansbrucken geralieberte: Ausbrucke, Die bie Argumente des Redners nicht illustriren, wohl aber nachtheilige Folgen baben tonnten. Der Minifter ber die amifchen For und Burte fterbende Freunde schaft mit Vergnugen fab, und lettern an fich ju giebn fucte, fagte jeboch, daß er die Bewegungs, grunde biefer Site ehren muffe, weil der Gifer fur ble brittische Constitution und beren Erhaltung folde erzeugt babe; auch fonne er die Beurtheilung andrer Conflitutionen bier nicht migbilligen, und verwurfe daber ben Antrag bes Lord Sheffield. unterftuste ibn, wie er fagte, burch Pflicht gedrun. gen, fo febr es ibn auch fcmerze wider feinen Freund du ftimmen. Er behauptete, wenn des Minifters Argument golte, fo murbe alle an ben Debatten gebor gehörige Ordnung vernichtet werden. Ein jedes Mitglied tonnte, unter dem Bormand kunftige Einwendungen zum voraus zu beantworten, die fremdartigsten Dinge vortragen, und die Geschäfte des Parlements mehrere Tage lang aufhalten.

Der Redner fagte, bag über bie Bill von Cas naba felbst sein und seines Freundes Burke Gutache ten ichwerlich febr verichleben fenn burfte. In Une sehung der Frangosischen Revolution aber maren fie in ihren Meinungen fo weit wie beide Dole von eine ander entfernt. Diefe Meinungen betrafen jeboch nur eine theoretifche Betrachtung, die mit ber Une terfuchung eines practifden Gegenffandes nichts ges mein habe. Er fagte: "Bon bem, mas ich über biefe Revolution gesagt babe, werbe ich nie eine "Splbe jurudnehmen. 3m Gangen betrachte ich "fie ale eine ber größten Begebenheiten in der Bes Achichte bes Menschengeschlechts. Ich rede aber "nur allein von der Revolution, nicht von der Con-Aftitution. Diese muß noch burch Erfahrung ver-"beffert, und nach den Umftanden gemodelt mer-"ben. Das bespotifche Opftem ber alten Regierung

"ift vernichtet; bie Deue hat bas Bobl bes Bolls "jum Gegenstande, und bies ift mein Punct, weis "ter gebe ich nicht. Sich wunfche jeboch, bag bie "Beit tommen moge, wo biefe Meinung burch Ers .. fahrung gepruft, ein Begenstand parlamentarifcher "Untersuchung murbe. Wennich mit meinem Freun-"be über einen hiftorifchen Gegenftand nicht gleiche "formig bente, muß benn biefer Wegenftand im Une "terhaufe bes brittifchen Parlements erortert mere "ben? Wenn ich bas Betragen bes altern Brutus "lobe und fage, baf bie Bertreibung der Tarquinier "eine eble patriotifche Sandlung mar, folgt benn "baraus, baf ich eine confularische Regierung in "England einzuführen munichte? Wenn ich ben be-"redten Beifall bes Cicero ju Cafare Ermorbung "bewundere, follte man benn baraus ichließen, daß "ich einen Dolch ben mir trage, um einen großen "Mann zu ermorben? Laft blefenigen, ble ba fas "gen Bewunderung fen ein Bunich ber Machabe "mung, auftreten, und eine Aehnlichkeit der Ume aftanbe angeben. Sie follen uns zeigen, baf Enge "land mit Frankreich in einerlen Lage ift : ruinirt in ,,feinen

"feinen Finangen, beraubt ber burgerlichen Freiheit, "und ju Boben gebruckt burch bie Ausschweifung "und Kanlniß feiner Regierung; und bann bin ich "bereit ju erflaren, daß die Fraugofische Revolution "bier nachgeabmt werben muffe. 3ch will meine "Grundfage behaupten, felbft gegen die große Bes "redfamkeit meines Freundes (Burte), ben ich ftola "bin, meinen Lehrer ju nennen. Bonibm babeich mehr gelernt, als aus allen gewöhnlichen Rennte "nif Quellen. 36m habe ich bas, mas ich von ber "Politif weiß zu verdanken; bennoch ftebe ich nicht "einen Augenblick an gegen ibn ju behaupten, baß "bie Rechte ber Menschheit, bie er lacherlich du mas "den fucht, ber Grundftein einer jeden vernunftis "gen Constitution, ja felbft ber brittifchen Conftis "tution find. Sind biefe Grundfage gefabrlich, fo "babe ich fie von meinem Freunde gelernet. Sa! ich habe von ihm gelernt, daß über die Grrthumer "ber Dachthaber unferes Landes gu flagen fein Ber-"brechenift; daß man bie Thaten eines Washington. "bewundern, und mit dem Gulickfal eines fur die "Gache der Freiheit fallenden Montgomern fompa-"theft Ø Britt. Annal. 6r 28.

"thestren konne, ohne strafbar zu seyn; und baß "nicht Ueberredung, nicht Berführung, sondern als "lein eine mächtige Anreisung von Seiten der Resigierung ein ganzes Bolf zur Rebellion bringen "tonne. Bonihm habe ich gelernet, die Grundsche "der Freiheit zu lieben, ja zu verehren, mich über "thre Ausbreitung zu erfreuen, und wenn ihre Reime "bey kraftlosen Bestrebungen erstickt wurden, dars "herz zu weinen. Diese Grundsche sind in mein "Derz gedrückt. Ich bin zu alt sie zu andern. Ich "freue mich daher die Tyranney vernichtet, und eine "auf die Rechte der Menschen gegründete Constitut "tion errichtet zu sehn."

Diese Rebe sette ben zornigen Burke vollends in Buth. Er beklagte fich bitter über einen person- lichen Angriff von einem Freunde, mit dem er zwey und zwanzig Jahr lang in Vertraulichkeit gelebt has be, und daß nicht allein sein öffentliches Betragen, seine Erklärungen, seine Schriften zergliebert, sonz bern sogar vertraute Unterredungen und Privatz Meinungen hier ausgedeckt worden wären, um seine Inconsistenz zu beweisen. Er eiferte gegen diesen Bruch

Bruch ber Freundschaft, und jog von neuem gegen Frankreich los, woben er behauptete, bag man die bort geschehene Revolution nicht bewundern tonne, obne auch jugleich die neue Conftitution ju bemune bern, weil diese eine Folge von jener mare. "Diese "Revolution, fagte er, bat mit ber Sache ber Rreis "beit nichts gemein, und fann mit ihr nichts gemein "haben; im Gegentheil ift fie, und wird immer "fenn, die Sache ber Eprannen, ber Unterbruckung, "ber Ungerechtigfeit, ber Anarchie und ber Bermir-"rung. 3ch habe bagegen die brittifche Conftitue "tion aufgestellt. Bas war mein Lohn bafur? 36 ibabe boren muffen; wie man meine Rebler und "Unvollfommenheiten aufgebeckt hat, und ohne bie "Soffnung einen einzigen neuen Freund ju ermer-"ben, habe ich meine alten Freunde verlohren, bie "jest meine Reinde, ja, wie es icheint, boshafte "Reinde geworden find. Die Erfullung meiner "Pflicht aber ift mir werther, als Freundschaft und "Ruhm." Er fagte, For habe fich als ein fluger Relbherr betragen; erft hatte er feine leichten Erups Den porrucken laffen, um mit ihm unter bem Bore

wand, ber Unordnung feines Bortrags, ju ichars mußiren; nachdem man nun nach allen Regeln ber Runft'gefochten, und ihn binreichend ermubet ges glaubt habe, mare for mit feiner Sauptmacht und ber gangen ichweren Artillerie feiner Ginfichten, feie ner Beredfamteit und feiner Rabigfeiten auf ibn que gefturmt, und um die Diederlage ohne Rettung ju machen, fo mare bas gange leben und bie Deinuns gen eines Greifes als tadelhaft aufgeftellt worden. Burfe griff nun die Clubs an, ichilberte fie als bochft gefährlich , und rief die Regierung auf, fie nicht aus ben Augen zu laffen. Er legte bey biefer Gelegens beit fein politisches Glaubensbefenntnig ab, und fagte: "Die Monarchie ift bie Basis aller Regies "rungeformen; je naber alfo eine Constitution ber ... Monarchie fommt, je vollkommener ift fle, und je "mehr fie fich bavon entfernt, besto größer ift ihre "Unvollfommenheit. Ber wird eine Staatsverfafe "fung munichen, bie man nach Boblgefallen fo wie "ein unreines Bembe mechfeln fann! -"Meine fterbenden Borte werden fenn: "Frangofifche Conftitution."

Der Rebner, ben alles in tiefer Stille auborte, redte nun feperlich feine ehemahligen Rreunde For und Sheridan an , und befchwor fie in dem Laufihe res funftige: Lebens, gleich viel ob fie in der politis fchen Atmosphare als zwer flammenbe Meteore in entgegengefetter Richtung glangen, ober Sand in Sand als Brider manbeln murben, bennoch bie brittifde Conftitution ju erhalten, ju ehren, und gegen Reuerungen ju bewahren. Und nun mandte fich Burte mit diesem Ausruf an die Gottheit: "O! "bu, bem allein ungusfprechliche Gewalt eigen ift! "beffen Arm fo leicht einen Cometen aus feiner Lauf. "babn foleudert, als einen Strobbalm bewegt! Dir .. allein find die Anspruche auf unendliche Bolltome "menbeit überlaffen, mabrend bag wir arme fdmache "Sterblichen feine fo fichre Regel unfere Betragens "baben, als bie Erfahrung."

Der tief gerührte For ftand nun ju reben auf, fonnte aber eine Beitlang tein Wort hervorbringen. Thranen floffen über seine Bangen. Das ganze Saus war bewegt. Endlich sagte er: ,,Ohngeach, ,tet alles beffen, was mein Freund gesagt hat, so

"muß ich ibn bennoch mit biesem theuren Damen . "nennen; benn meine Kreundschaft ift nicht von eie "ner Art, um burch die Debatten eines Tages vere "nichtet ju merben. Gie murbe in mein Berg ges "pflangt, ba ich noch ein Rind mar; fie reifte, "und muche mit meinen Renntniffen. Diese burch zieine vertraute Berbindung und einen zwen und "imanzigiabrigen Umgang verfettete Freundichaft "fann nicht burch bie Site einiger Stunden in mel-"nem Bufen geschmacht, viel meniger ausgeloscht "werben." Er rechtfertigte nun umftandlich feine Borte, feine Abfichten, Meinungen und Grunds fate, woben er fich auf feine gegen Burte felbft gethane freimuthige und offentliche Erflarung berief, bag er mit den in der befannten Ochrift geaußerten Gesinnungen gang und gar nicht barmonire; eine Erflarung, die bennoch ihre Freundschaft nicht geftort babe. Ronnte man benn bie brittifche Confti, tution nicht gehörig loben, ohne alle andre berabzuwurdigen und ju beschimpfen? Sande jedoch fein Freund diese Art ju raisonniren zwedmaßig, jo follte er wenigstens mit den Freunden nicht badern, die in biefen

biefen Bermunichungen nicht einstimmten. Er marf ben Miniftern ihre Intrigen vor, ihn bem Bolf als einen Republicanisch , Gefinnten aufzustellen , und nannte es ein gutes militairifches Mandver, ju eie ner Belt, ba fie es in fo vielen Duncten fcmer fanben, ihr Betragen gu vertheidigen, ben Rrieg in Reindes Land ju fpielen. Er wiederholte bier feine ebemable gebrauchten Borte: "Lagt biefe große "Begebenheit eine Warnung für alle Nationen der "Erde, insbesondre aber fur die brittifche fenn. Lagt "uns den Borfall auf die bestmöglichfte Art bes "nuben! Anftatt une burch Chrfucht und Erober "rungefucht angesponnene Rriege arm ju machen, "follten wir vielmehr das mabre Intereffe des Bolls "vor Augen haben, und aus biefer Revolution, bie juns unfre Rivalin entrif, eine Rivalin, beren "Durft nach Eroberungen und intriganter Geift uns "fo furchtbar war, lernen, wie wir am wefentliche "ften für bie Rube und Gladfeeligfeit des Englischen "Bolts forgen muffen,"

Mr. For fragte, ob man in England bie brite tifche Conftitution theoretifc und practifch für uns

verbefferlich bielte, und führte baben den beiondern Umftand an, baß feine beiben heutigen Begner, for wohl fein politischer Freund, Mr. Burte, als fein por litischer Reind, Dr. Ditt, beibe bem Varlement Dit, tel vorgeschlagen batten bie Constitution ju verbef. fern; ber erftere babe angetragen, ben Einfluß ber Rrone ju verringern, und es fen ihm gelungen; ber Antrag bes lettern aber , die Ungleichheit der Bolfs, Reprafentation abjuftellen, mare verworfen worden. Beide vorgeschlagene Neuerungen, die fie für höchst wefentlich gehalten, batte er unterftust, und nunfagten eben diese Polititer die Conftitution fen volltommen aut, und fonne nicht ohne Gefahr geanbert werden. "Unmöglich, fagte er, fann man ver-"langen, baß ich beibe fo febr entgegen gefette "Grundlabe, augleich billigen foll." Er fprach von ben ichimpflichen Benennungen, womit feln Freund nicht fparfam gemefen mare. Butte fagte barauffebr laut, daß er fich beren nicht erinnere. For fabr nun fort: "Dein Freund erinnert fich nicht biefer "Benennungen; fie famen alfo nicht aus, feinem "Dergen, ba fie nicht mehr in feinem Gebachtniß "find;

..find; auch find fie von biefem Augenblick an auf "ewig aus, bem meinigen vertilgt." Der Redner bewieß die Nothwendigfeit der Acvolution in Frank. reich burd mehrere neue Argumente, und folog end, lich mit ben vortrefflichen Worten eines Schriftftel lers, ben er jeboch nicht nannte: "Dan fann "wool Diffbandlungen von benen erbulben, bie von jund Sunftbezeugungen erhalten haben, und alles "was fie befigen, unfrer Gute ichuldig find. Dies "ift ein Uebel, bas jeboch noch erträglich fenn fann; "benn bie Ungerechtigfeit und Undanfbarfeit ber "Menfchen find Segenstanbe febr alter Rlagen. "Aber von femanden übel behandelt ju fenn, ber "burd Gute etft unfre gange Seele gewonnen bat. "bies ift ein Unglud, fur welches ein bankbares "Berg feinen Balfam bat."

Burte blieb unbeweglich und fagte, er habe teine Begriffe von folcher Freundschaft, woben man seinen Character und öffentliches Betragen angeiffe. Er stellte alle die grausamen Auftritte in Frankreich zusammen, und entwarf bavon durch feine gehäuften schwarzen Farben ein gräßliches Gemählbe.

"Dies fogenannte erstaunungswürdige Gebäude "menschlicher Beisheit, sagte er, betrachte ich wie "ein Bert ber Gothen und Vandalen, wo alles "außer seiner Ordnung und umgekehrt ift. Ich sebe "biefen neuen Tempel und weine,"

Diefer fo mertwardige Streit dauerte bis nach Mitternacht. Man batte bie Bill, Canada betref. fend, gang aus ben Augen verlohren, und erft nach einigen Tagen wurde fie wieder vorgenommen. Die abgesonderte Eineheilung der Colonisten und die Bers ' Schiebenbeit ber ihnen jugebachten Gefebe veranlage ten bie meiften Debatten. Gheriban's Meinung war, die Bewohner von Canada guvor um ihr Sutachten über biefen wichtigen Dunct zu befragen, und wenn die Bill mit allen ihren Claufeln in beis ben Saufern angenommen mare, ibre Beftatigung als Gefet bis jur eingegangenen Antwort ju ver, Schieben. Der Gegenstand führte abermabls auf ben wichtigen Artitel ber Gefetgebung, worin ibre Matur fo wie ihre mabren und falfden Grundfabe, besgleichen bas Eigene ber verschiedenen Staatevers faffungen von Sor in einer langen und lebrreichen Rede

Mebe entwickelt wurden, aus welcher hier Auszuge ju machen, uns weder der Raum noch andre Bestrachtungen gestatten. Auch Burfe sprach wieder viel über diese Materie, erklärte sich frey von allen Freundschaftsbanden, und bestand auf die Nothwens digkeit seine Meinungen zu rechtsertigen gegen den (wie er sich ausdrückte) fähigsten Redner, den viels leicht je die Welt gesehn hätte. Er sagte, For habe ihn in die Lage jenes Derwisches verseht, den der Teusel Schritt vor Schritt verleitete, alle gute Handlungen seines heiligen Lebens auszulöschen, und ihn sodann ins Gesicht spie. Er sprach aber mahls von Frankreich und von der brittischen Constitution bis zur Ermüdung aller seiner Zuhörer.

Mr. For fagte, er habe in seiner Rede alles auf Frankreich Bezug habende sorgfältig vermieden. Bozu ausschweisende Lobererhebungen einer Constitution, von deren Mängel gar nicht die Rede sep? Solche Lobreden wären so leicht ausgesprochen, als leicht vergessen. Sie erinnerten an das Trauerspiel: Der König Lear, worin dieser König seine drep Töchter zu sich rief, und sie um den Grad ihrer zu ihm

ihm tragenden Liebe befragte; zwen von ihnen drucke ten diese Liebe in den stärksten Ausdrücken aus, so wie die Herren Burke und Pittes jeht in Ansehung der Constitution gethan hätten; diedritte sagte nicht mehr, als daß sie ihren Bater pflichtmäßig tiebe, und ihre solgenden Handlungen zeigten den Werth dieser Versicherung. Der Redner bediente sich das ben dieserksamkeit ist unfähig eine Constitution zu "vertheibigen, wenn das unter derselben lebende "Bolk nicht von deren Bortressuchteit durch den "Genuß des damit verbundenen Glücks überzengt "ist."

Es wurden in diefer Canadischen Bill noch viele Beränderungen und Verbesserungen gemacht. Da dies Gefeh nun als ein Document der Menschheit angesehn werden kann, da es beweist, wie die Britzen in unsern erleuchteten und geprüften Tagen nach einer großen Selbsterfahrung eine Constitution für ein entferntes Bolt gemodelt haben, so soll es zu seiner Zeit diesen Annalen ganz einverleibt Werden.

Eine Anzahl Americanischer Lopalisten überga, ben dem Parlement eine Bittschrift, worin sie um Berlängerung des zum Beweis ihres Berlusts sest, gesehren Termins baten. Diese Bittschrift, die der im Americanischen Kriege als Feldherr bekannte Gesneral Clinton selbst überreichte, sand große Schwiesrigkeit, da man schon dreimahl einen solchen Aufsschub bewilligt hatte. Man verlängerte eudlich die Frist die zum folgenden Jahr.

Es wurden dem Parlement unter vielen andern weniger anführungswerthen Bittschriften folgende übergeben: Die Einwohner von Alcester baten um eine Tarc auf Hunde, weil sich ben ihnen, wie sie santen, die tollen Hunde so sehr vermehrt: hatten. Sie bezogen sich auf das erschreckliche Etend vieler Menschen in ihrer Gegend, die an den Folgen von Hundsdissen sich jeht in dem abscheulichsten Zustand befänden, ferner auf die Nothwendigkeit worin so viele geseht würden, wegen Gesahr größerer Mitzteilung Pferde von Werth und Hornvieh zu vertilgen. Sie sührten ferner an, daß die Vermehrung der Hunde in den ohnehin lustleeren und unreinlichen

Banfern ber Armen, die Quelle von vielen Rrants beiten mare; und bag bie Staabfreunde, die gange Ruppeln von Sunden befäßen . jum Unterhalt bies fer Thiere ben Durftigen viele Lebensmittel übers maffig vertheuerten. Durch eine Care murbe nun Diesen Uebeln gefteuert, Die Policep verbeffert, und nothigen Falls ein neuer Fond zur Unterftugung ber Armen gesammlet werben. Diese Bittidrift mar eigentlich nur eine Bieberholung beffen, mas fo oft von Patrioten gewünscht, auch vorgetragen worden war; fie wurde nachher noch burch eine abnliche Bittidrift ber Stadt Dort unterftust; allein beide fanden wenig Gebor im Darlement, wo fich foviele Sagdluftige und Befiger von Sunden befanden, und wo bes berrichenben Minifters größte Gorgfalt mar, biefen feinen getreuen Anbangern, bie mehrentheils blindlings fur ibn ibre Stimme gaben, nicht ju nabe zu treten.

Die Kirchen , Synode in Schinburg überfandte dem Parlement eine Bittschrift wegen Abschaffung der Test. Acte in Schottland. Dies erfordert eine Erläuterung. Die herrschende Kirche in Schottland

ift awar presboterianisch; bennoch aber mus feber Schottlander, ber fich ju berfelben befennt, wenn er einen Doften ben ber Landes , Abministration bes fleiben, ober ale Officier ben ben Land, und See, truppen bienen will, fich bagu erft burch Unterwer, fung unter bie Teft Acte fabig machen. Diefe Ces remonie befteht in dem Empfang bes Abendmable in einer Englisch bischöflichen Rirche und von einem bifchofiliden Geiftlichen, welche Sandlung fobann burd ein ichriftliches Beugniß belegt wirb. Der Bes genftand ber Bittidrift mar nun'die Abstellung bies fes Migbrauchs, woben man vorschlug, fich mit eis nem Beugnig zu begnugen, bag ber baffelbe vorzeis gende Schottlander Mitglied ber berrichenden Rirche in feinem Baterlande fev. Diefe Bittichrift fand große Unterftubung. Der Ritter Gilbert Elliot berief fich auf die Unions Acte, wodurch England mit Schottland verbunden worden war, und worin man die presbyterianische Rirche für die berrichende in Schottland anerfannt babe. Mr. Dultnep ver, ftartte biefen Gas burd mehrere Grunde, und um ben Einwendungen der Bifchofe fo wie ber Minifter,

die die Testeillete so oft vertheidigt batten, auvorjutommen, fo zeigte er, daß bie Presbyterianer in Emland mit benen von diefer Confession in Schotte land gar nicht zu vermischen maren, und baf bie er. ften bie Befrepung von der Teft , Acte wie eine Gunft erbitten mußten, die lettern aber es nach den Reichs. gefeten verlangen tonnten. Auch Dr. For behaup. tete biefes in einer langen Rede. Der Lord , Abvo, cat von Schottland, ein gebohrner Schottlander, ber bier die Babl batte, in einer bochft billigen Sadje für fein Baterland ju reden, oder dem Minis ftern gefällig ju fenn, ermablte bas lettere und fprach gegen die Bittidrift, fo wie gegen die Bemiffens, freiheit, welches auch ein anderer Schottlander, ber Minifter Dunbas, that. Diefer Biberfebung bruckte die Meinung bes Minifters Pitt vollends das Giegel auf, der biefe Reuerung geradezu verwarf, weil, wie er fagte, ju beforgen fen, bag bie Diffentere in England bernach ein gleiches verlangen Eine große Stimmenmchrheit beftatigte murben. bles Gutachten.

Der Redner Burfe übergab bem Daufe eine Bittidrift. Er fagte im Gingang feines Bortrags: Die Sache betrafe einen Inbliden Gegenstand, ale lein es fen feine Anflage. Go fonderbar biefes aber auch den Parlements. Bliebern icheinen marbe. fo ware es noch fonberbarer, bag ber Bittenbe im Dienft der Offindischen Compagnie sechs und funftig Sabre geftanden babe, und bennoch: blutarm fep. Burfe erabite nun, daß biefer Mann, Jofeph Coutt, nicht allein 76 Jahre lang der Compagnie gedient, fondern bag auch fein Bater ihr funfaig Rahr gebient babe, und bennoch batten biefe mehr als bundertjährigen Dienfte in Indien beibe arm gelaffen, meldes gewiß obne Beisviel mare. Die Compagnie babe vor einigen Stabren bas Ges feb gemacht, daß wenn jemand von ihren Beamten in Andien nach Berlauf einer bestimmten Dienftzeit wunfchen follte juradjutebren, er biefe Erfanbnis baben follte, und fande es fich, daß ein folder eibe lich erharten fanne, bag er nicht 10,000 Df. St. befaße, so wollte ibm die Compagnie eine Denfion als Bufduß geben, bamit er menigftene vierbun-Britt. Annel. 6r B. Ŋ bert bert Df. St. jahrliche Einfunfte hatte. Diefer Ere lanbniß zufolge mare Mr. Coutt vor vierzehn Monat im 72ften Sahr feines Alters juruckgefommen, und habe einen Eid abgelegt, bag er, weit entfernt 10,000 Pf. St. ju besigen, nicht mehr als vierzig Pf. St, jabrliches Einkommen habe. Der Kall fen ben Directoren vorgelegt worden, die aber den Bur fduß ausgeschlagen batten, mit ber Meugerung, daß er nad Indien juruckfehren und bort feinen alten Doften ale Ober Raufmann wieber annehmen follte: Burfe rechtfertigte bie Abneigung diefes jest franken Mannes in einem folden Alter fein Vaterland wies ber zu verlaffen, und eine fo große Reife zu thun, um bie menigen noch abrigen Lebenstage nicht hum gers ju fterben, baber er bas Parlement um Sulfe in feinem Unglud und um Gerechtigfeit bat.

Der Redner tief nun das Saus ju feiner Pflicht auf, Unterbrückte ju beschützen, und trug auf eine Coinine an, die Sache ju untersuchen. Der Alberman le Mejubier, der einzige anwesende Director ber Compagnie, verfichte seine Collegen ja verthetbigen. Et sagte, erifen bamahls, wie die Sache

bes Bittenben vorgefommen, abmefend gewefen; buber er bier aus nach dem Bericht ber andern, Die rectoren fprache, bie mabricheinlich gute Grunde an Were Beigerung gebabt batten. Dur fo viel molle er fagen, bag bes Bittenben Doth nicht fo groß fev. weil er einen febr reichen Gobn batte, ber feinen Bater nicht barben ließe; daben marrite er das Baus. ban Dienern bet Compagnie ben ihren Riagidriften wicht zu viet Aufmunterung zu geben, weil fouft bie Infel im Parlement mit lappischen Schriften biefen Arthalvbedeckt fenn murbe. Diefe Moufferung murbe von Burte febr ironisch beantwortet. Er pries ble Starfe ber Acgumente, und fagte: ber Alberman babe die Politif der Offindischen Compagnie und -ibrer Directoren offen aclegte, wenn Brider fich eine attber Liebe bezeigten, wenn Eltern gartlich maren, Rinder rechtschaffen und Freunde gutig bandelten. fo neichabe jes blos jum, Bortheil ber Companie; die fich in einem foliden Rall von Eren und Glauben lopfogte, und von allen ihren Bethindungen befreit glaubte. Der Alberman vertheidigte fich aus allem Rraften, und nannte biefe Auslegung feiner Borts,

fo

\$ 2

so falsch als ungroßmuthig, woben er sich auf seinem Privat. Character berief, der, wie er sagte, au Wohlthatigkeit, Menschenliebe und Philantrapie teinem Mitgliebe im Hanse nachstünde. Burkebat ihn seine Hise zu mäßigen, well hier nicht von einer Stuate. Criminal. Alage (Impeachmont) sondern nur von einer Bittschrift die Rede sen. Die Untersstädung der Sache wurde nun gestehnigt, da denn Burke, dem als Anteiger die Ernennung der Sin Mutte, dem als Anteiger die Ernennung der Sin mitte zusiel, um die Ironie vollkommen zu machen, ben Alberman selbst zum Präsidenten dieser Untersstädungs. Commission ernannte, worauf zwischen diesen eine so lächerliche Hösslichteits. Seene erzinigte, das das ganze Haus so wie im Theater von einem kanten anhaltunden Lachen errönte.

Diese und viele ander minder wichtige Angeles genheiten aber verlohren auf einmahl ihr Anteresse, wurden hintangeseit, ober vergessen, da jeht die gunge Raston so wie ihre Repedsintanten die boch dus innerksmelt auf einen außerordentlichen Gegend stadteten. Es war am 28sten Mart, als der Kinig in beiden Parlements, Palisben solgende Boch

schaft sande: "Daß, da sowohl sein als seiner "Bundegenoffen Bemühungen den Frieden zwischen "Bußland und der Pforte wieder herzustellen ohne "Ersolg gewesen, und die mit der fernern Fortsehung "des Ariegs verbundene Folgen für sein und seiner "Allitren Interesse, ja für ganz Europa überhaupt "höchst wichtig seyn dürsten, so sände er es nöthig, "um seinen Vorstellungen Sewicht zu geben, die "Seemacht des Reichs zu vermehren. Die Botrschaft schloß mit der gewöhnlichen Formel, "daß er "von dem Eiser und der Zuweigung der beiben Säusger die nöthige Unterstützung bey diesen Zurustung zur hosse."

Diese Batichaft feste alle Parthepen in Erstaus nen, und war die Quelle so großer, so eruster Der batten, bergleichen die gegenwärtige Generation in England noch nie erlebt hatte. Sie find hier ume kandlicher wie gewöhnlich angeführt, da sie bie Uw thelle erfahrner Staatsmanner über die newesten poslitischen Begebenheiten enthalten, manchen neuen Gesichtspunct zeigen, und zur Geschichte unster Enge wichtige Ausschlässen.

Es murbe wie gewöhnlich eine : Dant : Abs breffe am Ronige für biefe Dachricht vorgefchfo-Der Minifter Lord Grenville that Dies im aett. Oberhause, und berief sich auf die Wünsche der Mas tion, ein bauerfraft friedfertiges Onftem über gang Europa verbreitet ju feben. Der Graf Firmilliam war ber erfte, ber fich bier wiberfeste und eine Erflarung verlangte über bie Matur ber gemachten Bundniffe', und über bie Mothwenbiafeit einer neuen Ruftung, bie bie Bereits fo fchweren Laften des Bolts vermehren mufte. Dad ibm trat Lord Stormont auf, ber auch auf eine Erflarung bestand, und fagte, er habe nicht fo tief aus bem Strom ber Bergeffens beit getrunten, um nicht behaupten ju tonnen, baß Die Minifter in der gegenwartigen Seffon auch nicht ein Mort batten fallen laffen, woburd Enge lands Einenischung in fremde Streitigfeiten als wahricheinlich angebentet worden mare: Die Lurde Porcheffer und Carlisle fahrten eben biefe Sprache find brangen auf Ertlarungen, benen jedoch ben Minifter Greuville beständig auswich, weil, wie er fagte, er baburch feine Pficht gegen ben Ronig und · · · Das

bas Baterland verleben wurde. Lord Stormont beftritt biefen Grundfas mit großer Berebfamfeit, und behauptete, es fen die Pflicht der vollziehenden Sewalt, ju feigen, fo weit ihr Syftem ohne Rache theil au erflaren fen, baf ibr Betragen bas Butrauen verbiene, bas man verlange. Es ware eine Beleidigung des Saufes ber sonderbarften Urt, baß Minister folche wichtige Antrage magten, ohne bie geringfte Auskunft barüber ju geben. Der Grund m einem bevorftehenden Rriege fen in dem folgen Betragen ber Minifter gegen ben Vetereburger Sof ju fuchen; fie maren ju weit gegangen, fo bag fie weber mit ihren ausschweisenden Unträgen burche bringen, noch ohne offentliche Berachtung fich aus ructziehn tounten. Der Lord behauptete, bag felbis ber Besit ber Ruffen von Constantinopel, weit enta fernt bie Englische Banblung zu ichwachen, ihr vielmehr vortheilhaft feyn tonnte. Er hielt ber Raiferin von Ruffand eine Lobrede und fagte, fie mare mit ber Roniain Elifabeth von England zu vergleichen : fie batte fo wie biefe eine erhabene Seele, einen feinen Verftand und einen unternehmenden Beift,

٦

gleich fabig große Sandlungen ju entwerfen, als auszufahren.

Der Redner rief die Ausmerksamkeit der Lords auf den Zustand von Frankreich, und fragte, welche Periode in der Geschichte wohl je zum Negociren so vortheilhaft für England gewesen wäre, wie die gen genwärtige, da die einzige Macht in Europa, die die Britten je zu fürchten hätten, jest ganz außer Stande wäre, ihre Nachbarn zu beunruhigen. Er beschwor die Lords feierlich, die Lage ihres Baters landes wohl zu bedenken, bevor sie ihre Zustimmung zu jo unweisen Entwärsen gäben, woden er erklärte, sich mit seinen Freunden zu verbinden, um Tag für Tag sowohl die Maastregein des Kriegs als der dar mit verknüpsten Auslagen aus allen Krästen zu ber streiten.

Der alte Rechtsgelehrte, Lord Longhborongh, sprach in einem noch stärfern Ton gegen bas blinde Zutrauen zu allen Entwürfen der Minister und den Prospect eines Krieges, der selbst, wenn alles nach Wunsch ginge, den Ruin des Reichs nach sich ziehn müßte. Er sagte: "Den Raubthieren abnilch durch, strichen

"frichen wir ein Sabr nach bem andern alle Theile "des Erdbobens, um Opfet an fuchen. 3d febe mit fo viel Erstaunen als Staufen bas über alle "Bolfer und Ronigreiche fich erftrectenbe Opften "der Minifter, die fich in alles mischen, mit Be-Beldigungen freigebig find, und Mationen gegen "Nationen aufheben." Er sprach von dem durch Ranbgier entsponnenen Rrieg in Indien auf eine Beile, bie feitbem ber Erfolg vollkommen gerecht fertigt hat, und fagte: "Ronnen wir mohl erware sten, daß bas erleuchtete Europa eine fernere Be-"folgung biefes Spftems bulben wird? Doch mehrt "Laft uns unfre Augen auf die melancholische Lage "unfrer Bulfsquellen wenden. 3ft die Doglichtett "bentbar, bag bie Laften ber Dation immer mebr "und mehr verftarft werben fonnen? Betrachten "Sie Mylorde die niebrigen, allmofenartigen und "bennoch bochft unterbruckenben Rinang : Daagre "geln, ju welchen ber Minifter Buffucht nahm, "um bie Roften bes letten ehrsüchtigen Entwurft "aufzubringen. Es mar baju eine Auflage nothig, "auf ein gefundes Betrante (Biet) der untern Bolts "claffen. S) s

piclassen, armer, arbeitsamer Menschen, die die pigeoffte Schonung verdienen." Er fügte hinzu: er wolle. hier nicht der Franzdsischen National. Verschammlung eine Lobrede halten, aber gewiß ihre so großmuthige Erklärung, daß sie auf immer Erobes rungs : Kriege vermeiden wollte, hätte den Britten ein weiser System der Politik als das bisherige leheren follen.

Der Großtanzler versuchte die gegemvärtigen Maaßregeln zu vertheidigen. Er gestand, daß die Allianz mit Preußen blos desensiv sey, daß man aber Tractaten dieser Art, wenn man es anders mit dem Freundschafts. Bundniß ernstlich menne, nicht nach dem Buchstaben besoigen musse. Wenn man d. B. sahe, daß die Russen durch ihre Eroberungen ganz Pohlen umringten, und dadurch diese Republik in eine für Preußen höchst nachtheilige Abhängliches eit versehren, so könne man dies nicht mit Gleiche gultigkeit betrachten, ohne das Interesse von Preusen sint als ein großer Politiker gezeigt hat, wagte ben dieser Gelegenheit Behauptungen, die seine Kennte misse

miffe in biefem gade nicht im glanzenoften Licite auf. Refften. Er sagte: die Frangoffiche Staatskunft habe von jeher blos'in Intrigen bestanden, nie batte fie ein fahnes mannliches Unfehen gehabt; thre Characteriftif fen ein Gewebe von politifchen Spiele werten, die fo weit von der mahren Beisheit, als won der Chre und der Moralitat maren. In nichts fen bies fichtbarer gemefen, als in dem Gebrauch, den Franfreich bon der Turfen gemacht habe. Die Pforte fen won den Frangofen ju einem blogen In-Reument berabgewurdigt worben, bas fie ju fchleche ten Entwurfen, immer entebrend für fie felbft, und immer nachtheilla fur bie Turfen, gebraucht batten. Er fugte bingu : er fen ber Deinung , bag England vermöge fluger Entwürfe von ben Turfen große Bortheile giehn tonne, und bag ibm ber allgemein behauptete Grundfab, bag nehmlich Ruge land ber natürliche Bundegenoffe von England fen, noch gar nicht einleuchte, ba bies Reich fo febr unnaturlich gegen bie Britten gehandele habe.

Lord Stormant \*) zeigte feine Bermmbrung Aber die weite Andbehnung, die ber Großtanzler etwem Defensto. Tractat gegeben hatte, und sagte, baß wenn, wie bas Gerücht gienge, die Preußischen Truppen wirklich schon in Bewegung waren, ble Englander nachtiesem Grundsaße jest, ohne es seibft zu wiffen, bereits im Kriege begriffen senn könnten. Was die herabgewürdigte Politif der Franzosen ber trafe, so wurde er, wenn er zum Franzbsischen Candinet gehörte, sich nicht schenen, ihre Regociationen an den fremden Hofen mit denen von England zum Wettpreise aufzustellen.

Mun nahm ber Marquis von Landsbowne bas Bort und schilderte ben Juftand Britanniens mit ben schrecklichsten Farben. Er sagte: die Auflagen wären bis zu einer wahrhaft unerträglichen Laft gerftiegen, und die Urmuch ber Hilfsquellen sep jedere

mann

<sup>\*)</sup> Lord Stormont, nachdem er die Staategeschäfte Englands an mehrern Sofen verwaltet hatte, war bor bem Americanischen Ariege Borschafter in Frankreich, hernach Staats, Minister in England.

mann befannt; fie maren ber überzeugenofte Beweis pon bem Sinfen ber Mation und ihrem Unvermo. gen einen Rrieg andanhaften. Die Bank von Ame fterbam, auf beren Unterftabung man rechnete, batte in ihrem Crebit, einen gewaltigen Stoß erlite ten, die Offindische Compagnie in England sep fo aut als banterot, und bev der Beftindichen Come pagnie murben die Actien für ein Drittheil unter bem Preife verfauft. Bep einen Renge allo mare ein Mational : Banterot gang unvermeblich. Er fragte welches Butrauen bie Minifer verdienten, fie, bie noch fürzlich bas ihnen; verliebene fo febr gemist. brandt : batten ? Er fagte ::: Die :Muffen::find Lagit andre Gegner wie die Spanier. Dies Bold ankatt trage und febwach ju febn, ift thatig und "fafin. : Bas haffen wir von ben Ruffen zu gewind imen? : Sie baben teine Goldgruben von Patofil "Dine Regikerfdiffe, Die wir ihnen nehmen; fein "Silber vom Mo bella Plata, bas wir ihnen raus ben tonnen. Effen baben fle um Baffen barans "ju machen, und fie wiffen, wie-fie fle gebrauchen afollen. Der verfterbene Ronigavon Drenfen , ber "größte

Chrifte Delb und Staatsmann blefes Jahrhunderte, affage ausbrücklich. daß nichts unvombeilhafter febn Manne, als ein Reieg mit Rugland, und bag bing "ifegen fein Band mare, beffen Reindschaft mebe Machtheil bringen tonne, als eben dies Reich." Der Redner fellte vor. baf bie Englander verbum ben fenn murben. eine Rlotte nach Detersburg au Millen, um den Konig von Preufen zu unter Aufern; ba bies aber mit großen Schiffen nicht der gefchebn tonne, fo mußte man nothwendig Galeeren Saben, und biele murbe mobl ber Rania von Schwes ben verlaufen , ber ben biefem Stfeit, fich feiner Unentbebelichkeit bewifft, den Dreis feiner Gunft bezengungen nach Disglichfeit erhaben burfte. Bige wan einmabl im Rriege verwickelt, fo famen teine Abften in Betrachtung; benn es wiltbe eine elende Wolftill fern; einen Rrieg aus bkonomischen Grunde faben au verfangern. Der graße Lord Chatham bas be baber ben Plan bes ehemakligen Schatmeifters Logge laderlich gemacht, berjährlich funf Millionen bir die Roften eines Rriegs berechante. Eben biefer unfterbliche Chatbam babertrumer eine Berbinding Eng:

Einglands mit der Pforte getabelt, weil, wie et Pagte, die Pforte ein Affatischer Staat mare, und man daher, wenn man tractatenmäßig ihre Vorcheile befordern wollte, in endlase Verwirrung gerathen wurde.

. Der Redner fprach von dem Dachtheil, mit ben Ruffen zur See ju fechten, moben perfonliche Topferfeit in feine Betrachtung fame, benn blos Bate terien wurden Batterien entgegenigeffellt; ju bent maßte man mit ihnen auf ihren eignen Deeren taine pfen. Dit biefen mare von allen brittifchen Abmit ralen nur ein einziger befannt', ber bochft mabricheine lich nicht zum Commando berufen werben militbel Dod unbefannter whren bie Englander mit bem ichwarken Deer, bas bie Ruffen bingegen febr aut fennten. Er fpract von der Rrantofficen Revolu tion, and nannte bie befannte Entfagung aller Eros berungs, Kriege, eine großmuthige Politif, bie. wie erhoffte, auch von andern Mationen in Europa machaeabmt merben wirbe. Die Rrangofen, fagte "et, find jest unt bem obeiten Weit beschäftigt, bas "Menicon je vornehmen Bunen," Er meinte, fe batten hatten ihre Conflicution als ein altes ganz baufallte ges Saus betrachtet, bessen Ausbauung durchaus nachwendig war. Die brittische Constitution sev auch einem alten Sause ahnlich, bas aber noch vortreffliche Zimmer hatte, und nur Ausbesserung ber hars.

Der Herzog von Leebs, als Minifier, verpfandete feine Chre, daß die verlangte Erläuterung für jeht ahne besondern Nachtbeil nicht gegeben werden könne; und nun wurde die gleich anfangs entworfene Ahresse am Könige, ohne irgend eine Abanderung und Zusah durch eine große Stimmen. Mehrheit ger nachmigt.

Im Unterhanse eint der Minister Piet zuerst auf, und zeige die Rorhwendigkeit dieser Maastregel. Er derief sich auf die vont Parlement so sehr gedilligte Desembe Allianz, daber: er hoffte, das mon einige mit Klugheit angewandte Kosten nicht ansehn würden, win ein Sostem zu beseitigen, von dem die Fortdauer der Ande in Europa abhienge. Der Einfluß den Artischen Reiche in unsern Weltzeit were sehr groß, die Berminderung dioses Einstell were sehr groß, die Berminderung dioses Einstellieben

finffes aber fen nun febr ju fürchten, moben ber Ro. nig von Breufen als Englischer Bundsgenoffe fart. leiben, und folglich bas brittifche auf gemeinschaft lice Bertheidigung gegrundete Intereffe gefdwächt werben wurde. Ueberbem mußte bie Bermehrung ber Macht Ruflands fur gang Europa und befone bers für England nachtheilig fenn. Um also bies Sintereffe feiner Unterthanen au fichern, batte ber Ronig Borftellungen gethan, und biefe follten nun burd eine Rriegeruftung bas nothige Gewicht erhale ten. Man mußte ein berannabenbes Uebel burch Borfict abzuwenden fuchen, und nicht mit ben Ges genmitteln gagern, bis bas Uebel wirflich gefühlt marbe. Dad biefer Erflarung ichlug ber Minifter die Dant : Abreffe vor, ein Antrag, ben ber Die nifter Dundas unterftutte.

Nun war das Signal jum Streit gegeben. Lord Bycombe, Mr. Cote, und Mr. Lambton ipraschen juerft mehr ober weniger heftig gegen den Ente wurf. Der lettere fagte: das Hulfsmittel fep dr. ger, als das bedrobete Uebel. "Warum, fragte er, "wollen wir einen Krieg anfangen? warum wollen Britt. Annal, 6r B.

.. wir uns beffen unausbleiblichen Rolgen, eines une terbrochenen Sandels und vermehrter Auflagen "unterwerfen? 3ft unfre Rlagge befdimpft? Sat "niran unfer Commery gehindert? Sind unfre Co. "lonien angegriffen? 3ft bie Ehre ber Rotion vergleht worben? Richts von alle bem ift geschehn. .Bir wollen blos Rrieg führen, um die Abfichten "bes Ronigs von Dreugen ju befordern. Beiche "Bortheile haben wir baben ju erwarten? Bofol "len unfre Schiffe nach erlittenen Unfallen von "Reinde ober von ben Clementen Schus fuchen? "hier ift nichts mas unfre Seeleute reißen ober ihre "Dubfeeligfeiten belohnen fann. Calmufen unb "Cofafen find nicht Feindeihrer murdig. Dur Barenfelle haben fie als Beute im nordoftlichen En-. ropa zu erwarten, fo wie wirvier Millionen Dfund "Sterling verfdwenbet haben, um im norbweftli-"den America Rabenfelle zu erlangen." Der. Mate tin, Dr. Boner und Dr. J. G. Cods erflarten fich ebenmäßig gegen ben Rrieg, und verlangten vor allen Dingen nabere Auskunft.

Mr. Steele, ein Rronbeamter, rechtfertigte fo. wohl bie Ariegeruftung, ale bas Stillichweigen ber Minister; woben er die Rafferin eine Feindin von Groß, Britannien nannte, baffe im Americanischen. Rriege, ba England von allen Seiten gebrangt mar, Die bewaffnete Meutralitat veranstaltet batte. Er warf den Gegnern im Varlement vor, bag fie fic immer bergleichen auswärtigen Staatsunternehmung gen wiberfesten. Diefer Vorwurf erzeugte eine lange Rede von Mr. Kor. Er fagte, bies mare bie britte Raftung feit brep Jahren, und jebermann tonne bezeugen, daß er fich ben beiben vorigen nicht im geringften widerfest, im Gegentheil sowohl bie Ruftung gegen Solland, als gegen Spanien, - fraftig unterftußt, so wie auch die Allianz mit Preußen und den Subsidien : Ergetat mit Boffen : Caffel ges. billigt babe. Bas aber bie gegenwärtige Maagregel betrafe, fo fen fein Erftaunen, wo moglic, noch größer als sein Tabel. Zwar habe er von den vorz fevenden Dingen gebort, fie aber als Thorbeit, ja als Raferen (folly madness) für unmöglich gehale ten. Solde Maafregeln und Butrauen maren gang

widersprechende Dinge. Butrauen ju Miniftern fem nothia, und jebergeit mare er ein Sachwaler biefes Brundfabes gemefen, aber blindlings tonne und barfe es nicht ertheilt werden; auch batten die Die nifter tein foldes' ben Belegenheit ber Spanifden Raffung verlangt, fonbern ben Sall bem Darlement Bar porgelegt. Es mare eine neue, im Unterhaufe nie erhörte Sprace, die Größe Ruglands als einen Begenftand bes Schredens vorzuftellen, und wenn man nun vollends Subfibien forbere, um die Bergrößerung zu hindern, so muffe man bestimmen, mer benn mit Befahr bedrobet murbe. Er fagte: "Preufen bat von Rugland teinen Angriff zu beforgen. Barbe ber Preufische Monarch angegrife "fen, fo murbe ich mich fo febr verpflichtet balten sibn beituftebn, als ob ich felbft als Minister ben "Defensiv, Tractat entworfen batte. Als vor zwan, "dig Jahren ber Rrieg amifchen Rugland und ber "Pforte anfieng, fo balfen wir ben Ruffen eine "Rlotte ins Mittellandifche Deer bringen, und biefe ... unfre Unterftubung mar ble erfte Belegenbeit, baß "fie als eine Seemacht in jenem Welttheil erfcbienen. "und

und auf bem fcmarben Deer ein Ctabliffement ers "langten. Damable alfo waren wir nicht auf Ruße ...lande Bergrößerung eiferfüchtig. Als im Jabr .. 1782 Die Raiferin über bie Unficherheit ibrer in Eur "ban und ber Erim habenben Befigungen Liagte, "und fic biefer Provingen burd einen toniglichen "Spllogismus vollig bemächtigte, fo glaubten bie "toniglichen Minifter, unter benen ich damable w "fenn bie Ehre hatte, nicht verbunden gu fenn bie "Türfen ju unterftuben, und verwarfen geradem "ben Antrag von Franfreich und Spanien . Die febr "ernftlich auf eine babin abzwedenbe Berbindung "anfuchten. Beibe Dachte gaben nun ibren Ente murf auf, und bie Erim wurde eine Rugliche Dros "ving. Go war bie brittische Volitik ber bamablis "gen Beit."

Der Rebner fagte, es fen die öffentliche Meisnung, daß England und Preußen die Edrten jum Ariege gegen Rußland gereiht haben. Ware diefe Sage wahr, fo fen es noch unredlicher jeht zu ber haupten, daß der Friede ohne Rußlands Bergrößes rung gemacht werden muffe; ware fie falich, fo habe

widerfprechende Dinge. Butrauen ju Miniftern fep nathig, und jebergeit mare er ein Sachwaler biefes Brundfabes gewesen, aber blindlings tonne und barfe es nicht ertheilt merben; auch batten bie Die nifter lein soldes ben Gelegenheit ber Spanifchen Raftung verlangt, fonbern ben gall bem Darlement Blar porgelegt. Es mare eine neue, im Unterhause nie erborte Oprache, die Grofe Ruffands als einen Segenstand bes Schredens vorzustellen, und wenn man nan vollends Oubfibien forbere, um bie Ber, größerung zu hindern, so muffe man bestimmen, wer benn mit Befahr bebrobet murbe. Er fagte : "Dreußen bat von Rugland keinen Angriff zu befor-Bilebe ber Preußische Monarch angegrife ,,gen.

ich mich fo febr verpflichtet halten "fen , f "ton 6 als ob ich felbft als Dinifter ben it entworfen hatte. 2016 por imane Rrieg gwifden Rugiant fo balfen mir ? landlide D' enen

,unt

"Def

23819 "Pfe

,, 8le "un

Diefes is and and been faboured that the Elaboration 4110 Sensite Danois 1/0 Partie Discharge and Sensite Discharge and Sens Starts Bushes House, The head of 26 See less total fallen a Bedjangs hapt And the tests designed to the first being the state of th Control of the second of the s Market Banks Company of the State of the Sta See the Control of th A STATE OF THE PARTY OF THE PAR 

ten bie Minifter abel getban, einen Rrieg nicht gu binbern, beffen Ausgang für England nicht gleich. gultig fenn tonnte. "Der Streit groffchen ber Raife. "rin und uns ift biefer: Gie erbietet fich alle ibre "Eroberungen swifden ber Onlefter und ber Donan "berausjugeben, und will nur blefenigen behalten, "bie gwifchen ber Dniefter und bem Don liegen; mir "bingegen bestehn barauf, bag fie alle ihre Erober "rungen ohne Ausnahme berausgeben foil. Dies "tragen wir Rufland an, ju einer Beit, ba wir felbft "in Inblen barauf bestehn, bag Tippo Salb, als "Urbeber eines gegen uns angefangenen Kriegs, nicht "allein ben Schaben erfeten foll, fonbern bag wir, "wenn unfre Baffen gludlich find, ihm fo viel Lan-"der ale wir nur erobern tonnen, jur Strafe für "feinen Angriff abnehmen wollen. Romen wir ere "warten, baf ein Souvergin, ber eine Seele an "empfinden und Macht ju widerftebn hat, nicht mit bem größten Unwillen Die Infolent eines Untrags "betrachten wirb, ber gerabe bas Begentheil unfrer neignen Forderungen in Indien ift. Der Bufami "menfluß gunftiger Umftanbefann uns eine Beit lang Ou

"Gewalt geben. Bollen wir biefe fo wie einft Lude "wig XIV groblich migbrauchen, fo bebenke man, "ob es nicht in der Natur der Dinge, in bem Sang "ber Menfcheit ift, fich gegen Infolenz zu vereinis ngen. Die ift biefe in ber civilifirten Belt lange "gludlich gewesen, und nie wird fie es fenn."

For führte an, daß Rugland nur Octjatow als lein zu behalten muniche, und baß felbst nach ges chehener Eroberung biefes Orte ber Ronig im Jahr 1789 bem Darlement ten Drofpect eines fortbauerns bin Friedens angefichert batte; folgild, mare befage ter Plat damable noch nicht in ben Augen ber Mis nifer von ber Bebentung gewefen, wie jest. Es fen anmoglich ibnen ben fo oft erwiesener Unfabige feit Butrauen ju ichenten. Als fie in ihren Megos ciationen in Reichenbach ben Raffer gum Frieden genelat janden, vernachläßigten fie ble Gelegenheit, bie Raferin durch die nehmlichen Argumente jur Buftimmurg zu bringen. Er fante: "Sie reiften "Schweben, Mußland anzugreifen, und verhinder: "ten Danemart, bem lettern beiguftehn; gleich aber "wieder vernachläßigen fie Ochmeden und fehn ge"laffen ju, wie fich einthatiger Beind ber Muffen in "einen nugvollen Bundegenoffen verwandelt. Es "ift febr gewöhnlich, daß die Minifter von dem bide "benben Buftanbe bes Landes fprechen, mabrent baß "fie jedoch mit einer ftolgen Affectation von Befdele "benbeit jugeben, daß viele Umftanbe, befonders ber "Buftand Frantreichs ju biefer gunftigen Lage beiges "tragen batten, und fie es fich felbft nicht aufchreis ben tonnten. Alle verminftige Menichen baben "langft gefagt, bag bie burch Frankreichs Buftanb "Ju erlangenden Bortheile feyn murben: Bermir "berung unfrer National : Ausgaben, Bieberher "ftellung unfrer Rinangen, und bie Sicherbeit af "einer Reibe von Jahren für bie mahricheiniche "Dauer des Friebens. Wie elend aber find wir bes "trogen worben! Berleitet burch einen abgefchnade "ten Stoly haben wir une in die Angelegenbeiten-"aller fremden Staaten gemifcht, haben ans in "große Roften gefturit, und unfre baben edangten "Bortheile find nur ber Profpect eines Rrieges. "In feiner auswärtigen Unternehmung find wir "gladlich gewesen, ale nur allein in Holland. Wie "baben

"Wir haben Schweben nicht erhoben; und enblich, "unfre Einmischung in dem Streit des Kaisers mit "seinen Beigischen Unterthanen, war sie nicht in ein "nem hoben Grade lächerlich." Der staatskundige Redner stigierte hier wortressich jene bekannte Oper rationen; eine Stige, so interessant sie auch für jeriden Freund der Beschichte senn wirde, doch wogen der damit verwandten Dinge hier weggelassen were ben muß. For sprach brittehalb Stunden lang, und schloß seine Rede mit einem Aufruf an alle Partieten im Parlement, sich einem für das Reich so schlichen Entwurf in allen seinen Theilen zu wie bersesen.

Burte fprach nun auch über biefen Gegenstand. in den heftigsten Ausbrücken, und verwünschte bie Anten nebst ihren Anhängern. Er sagte: "Basi "haben diese Barbaren mit europätschen Bölkern zu: "thun? sie können nichts als Mord, Verheerung: "und die Pest unter sie bringen. Mit Schaudern: "habe ich gehört, daß man den Kaiser genöthigt "hat, die schönen Provinzen an der Donau dieser! "verabscheuungswürdigen Macht zur Berheerung

harten ihre Coustitution als ein altes ganz baufallte gep Saus betrachtet, deffen Aufbauung durchaus nochwendig war. Die brittische Constitution sev auch einem alten Saufe ahnlich, bas aber noch vortreffliche Zimmer hatte, und nur Ausbesserung ber harfe.

Der Herzog von Leebs, als Minifter, verpfandete feine Chee, daß die verlangte Erläuterung für jehr ohne besondern Nachtheil nicht gegeben werden fonne; und nun wurde die gleich anfangs entworfene Abresse am Könige, ohne irgend eine Abanderung und Jusah durch eine große Stimmen. Mehrheit gewuchmigt.

Im Unigihanse wat der Minister Piet zuerst guf, und zeige die Norhwendigkeit dieser Maastregel. Er derief sich auf die vom Parlement so sehr gedilligte Desembe Allianz, daber: er hoffer, daß man einige mie Alugheit angewandte Kosten nicht ansehn würden, um ein Sostem zu beseitigen, von dem die Fortdauer der Ande in Europa abhierge. Der Einsuß den Arklischen Reiche in unserm Weltstell wäre sehr groß, die Berminderung dioses Einschell wäre sehr groß, die Berminderung dioses Einsstufes

finffes aber fen nun febr ju fürchten , maben ber Ro. nig von Breufen als Englischer Bundsgenoffe fart. leiben, und folglich bas brittifche auf gemeinschaft. lice Vertheldigung gegründete Interesse geschwächt merben murbe. Ueberbem mußte bie Bermehrung ber Macht Ruglands für gang Europa und befone bers für England nachtheilig sepn. Um also bies Antereffe feiner Untertbanen au fichern, batte ber Ronig Borftellungen gethan, und biefe follten nun burd eine Rriegeruftung bas nothige Gewicht erhale ten. Man mußte ein berannabendes Uebel burch Borfict abzumenden fuchen, und nicht mit ben Ges genmitteln abgern, bis bas Uebel wirflich gefühlt marbe. Dach biefer Erflarung ichlug ber Minifter die Dant : Abreffe vor, ein Antrag, ben ber Die nifter Dundas unterftatte.

Nun war das Signal jum Streit gegeben. Lord Bycombe, Mr. Cote, und Mr. Lambton iprachen zuerst mehr ober weniger heftig gegen den Ent. wurf. Der lettere fagte: das Hulfsmittel sey dr. ger, als das bedrobete Uebel. "Warum, fragte er, "wollen wir einen Arleg anfangen? warum wollen Britt. Annal, 6r B.

"wir uns beffen unausbleiblichen Folgen, eines une sterbrochenen Sandels und vermehrter Auflagen "unterwerfen? 3ft unfre Flagge befdimpfe? Sat "man unfer Commery gehindert? Sind unfre Co. "lonien angegriffen? 3ft bie Ehre ber Rotion ver-Lleft worben? Michts von alle bem ift geschebn. .Mir wollen blos Rrieg fubren, um bie Abfichten "bes Ronigs von Dreugen ju befordern. Beiche "Borthelle haben wir baben ju erwarten? Bofol "len unfre Schiffe nach erlittenen Unfallen vom "Reinde ober von ben Glementen Schus fuchen? "hier ift nichts mas unfre Seeleute reihen ober ihre "Dubfeeligfeiten belohnen fann. Calmufen und "Cofafen find nicht geindeihrer murdig. Inr B& grenfelle haben fie als Beute im nordoftlichen Eugropa gu erwarten, fo wie wirvier Millionen Pfund "Sterling verfcwenbet haben, um im norbweftlie "den America Rabenfelle zu erlangen." Der. Martin, Dr. Boner und Dr. J. C. Cods erflarten fich ebenmäßig gegen ben Rrieg, und verlangten vor allen Dingen nabere Auskunft.

Mr. Steele, ein Rronbeamter, rechtfertiate fo. wohl die Ariegsruftung, als das Stillfcweigen ber Minifter; woben er die Raiferin eine Feindin von Groß, Britannien nannte, baffe im Americanischen. Rriege, ba England von allen Seiten gedrängt mar. Die bewaffnete Mentralltat veranstaltet batte. Er warf den Gegnern im Parlement vor, baf fie fic immer dergleichen auswärtigen Staatsunternehmung gen wiberfesten. Diefer Vorwurf erzeugte eine lange Rede von Mr. For. Er jagte, bies wäre bie britte Raftung feit brep Jahren, und jebermann tonne bezeugen, daß er fich ben beiben vorigen nicht im geringften widerfest, im Gegentheil sowohl bie Ruftung gegen Solland, als gegen Spanien, fraf. tig unterftust, fo wie and die Allians mit Preugen und den Onbsidien : Ergetat mit Deffen : Cassel ges. billigt babe. Bas aber bie gegenwärtige Daagres gel betrafe, fo fen fein Erftaunen, wo moglic, noch größer als fein Tabel. Zwar habe er von ben vorz fevenden Dingen gebort, fle aber als Thorbeit, ja als Raseren (folly madness) für unmöglich gehale ten. Solde Maagregeln und Butrauen maren gang

wiberfprechende Dinge. Butrauen zu Miniftern fen nothia, und jebergeit mare er ein Sachwaler biefes Grundfabes gewesen, aber blindlings tonne und barfe es nicht ertheilt werben; auch batten bie Die nifter tein foldes ben Gelegenheit ber Spanifden Raffung verlangt, fonbern ben gall bem Darlement Blar porgelegt. Es mare eine neue, im Unterhause nie erhörte Oprache, die Größe Ruglands als einen Begenstand bes Schredens vorzustellen, und wenn man nun volleuds Oubfibien forbere, um die Ber, arbberung zu hindern, fo muffe man bestimmen, mer benn mit Befahr bedrobet murbe. Er fagte: "Dreufen bat von Rugland feinen Angriff zu beforgen. Burbe bet Preugifche Monarch angegrife "fen, fo murbe ich mich fo febr verpflichtet balten ...ibn beiguftebn, als ob ich felbft ale Minifter ben "Defensiv : Tractat entworfen batte. Als vor zwans "dig Jahren ber Rrieg awischen Rufland und ber "Pforte anfieng, so balfen wir ben Ruffen eine "Rlotte ins Mittellandifche Meer bringen, und biefe "unfre Unterftubung war bie erfte Belegenbeit, baß "fie als eine Seemacht in jenem Belttheil erfchienen, "und

und auf bem fowarben Meer ein Ctabliffement ere "langten. Damable alfo waren wir nicht auf Ruße ...lande Bergrößerung elferfüchtig. Als im Jabr "1782 bie Raiferin über bie Unficherheit ibrer in Cur ban und ber Erim habenben Befigungen Magte. "und fich biefer Provingen burch einen Bniglichen "Spllogismus vollig bemachtigte, fo glaubten bie "Binigliden Minifter, unter benen ich damabis an "fepn bie Ehre hatte, nicht verbunden zu fenn bie "Turfen au unterftugen, und verwarfen geraben nben Antrag von Franfreich und Spanien, Die febr "ernftlich auf eine babin abzweckenbe Berbindung "anflichten. Beibe Dachte gaben nun ibren Ente murf auf, und bie Erim wurde eine Rugliche Dror "vinz. Go war bie brittische Politik ber bamablis "gen Beit."

Der Redner fagte, es fen die öffentliche Meisnung, daß England und Prengen die Edren jum Ariege gegen Rufland gereiht haben. Wäre diefe Sage wahr, fo fen es noch unredlicher jeht zu bes haupten, daß der Friede ohne Ruflands Bergrößes rung gemacht werden muffe; ware fie falich, fo hab

ten bie Mimfter abel gethan, einen Rrieg nicht gu binbern, beffen Ausgang fur England nicht gleich. gultig fenn tonnte. "Der Streit motiden ber Raife. "rin und uns ift biefer: Gie erbletet fich alle ihre "Eroberungen gwifden der Oniefter und der Donau "berausjugeben, und will nur blejenigen behalten, "ble gwifchen ber Oniefter und bem Don liegen; mir "blingegen bestehn barauf, baß fle alle ihre Erober "rungen ohne Ausnahme berausgeben foil. Dies "tragen wir Rugland an, ju einer Beit, ba wir felbit in Inblen barauf bestehn, bag Tippo Salb, als "Urheber eines gegen uns angefangenen Rriegs, nicht "allein ben Schaden erfeben foll, fondern bag wir, "wenn unfre Baffen gludlich find, ihm fo viel gan. "der ale wir nur erobern tonnen, jur Strafe für "feinen Angriff abnehmen wollen. Konnen wir er-"marten, baf ein Sauvergin, ber eine Seele ju "empfinden und Macht ju widerftebn hat, nicht mit jbem größten Unwillen bie Infolent eines Antrags "betrachten wirb, ber gerabe bas Gegentheil unfrer \_ neignen Forderungen in Indien ift. Der Bufame "menfluß gunftiger Umftande fann uns eine Beit lang Ou

"Sewalt geben. Wollen wir biefe so wie einst Luds "wig XIV groblich migbrauchen, so bebenke man, "ob es niche in der Natur der Dinge, in dem Hang "der Wenschheit ift, sich gegen Insolenz zu vereints "gen. Die ist diese in der civilisieren Welt lange "gläcklich gewesen, und nie wird sie es seyn."

For führte an, daß Rugland nur Octjakow ale lein ju behalten muniche, und bag felbft nach gechehener Eroberung biefes Orte ber Ronig im Jahr 1789 bem Darlement ten Profpect eines fortbauerns bin Rriebens augefichert batte: folgild mare befage ter Plat damable noch nicht in den Augen ber Mis Alfer von der Bedeutung gewesen, wie jest. Es fen anmoalich ibnen ben fo oft ermiefener Unfabige feit Butrauen au ichenten. Als fie in ihren Dego. ciationen in Reichenbach ben Raffer jum Frieden geneigt janden, vernachläßigten fie die Gelegenheit, bie Raferin burch die nehmlichen Argumente jur Buftimmurg zu bringen. Er fagte: "Gie reiften "Schweben, Mugland anzugreifen, und verhinder, "ten Danemart, bem lettern beiguftehn; gleich aber "wieder vernachläßigen fie Ochweden und fehn ge-

"laffen ju, wie fich ein thatiger Reind ber Ruffen in "einen nubvollen Bundegenoffen vermanbelt. Es "ift febr gewöhnlich, daß die Minifter von dem bla. "benden Buftanbe bes Landes fprechen, mabrend bag "fie jedoch mit einer ftolgen Affectation von Befdele "benbeit jugeben, daß viele Umftande, befonders ber "Buftand Franfreichs ju biefer gunftigen Lage beiges "tragen batten, und fie es fich felbft nicht jufchrete ben tonnten. Alle verminftige Menichen baben "langft gefagt, baf ble burch Frantreichs Buftanb ju erlangenden Bortheile fenn murben: Bermir "berung unfrer National : Ausgaben, Bieberhes "ftellung unfrer Rinangen, und Die Gicherheit inf "einer Reibe von Jahren für bie mabricheiniche "Dauer des Friedens. Wie elend aber find wir bes "trogen worden! Berleitet durch einen abgefchnade "ten Stola baben wir une in die Angelegenbeiten-"aller fremden Staaten gemifcht, haben ans in "große Roften gefturit, und unfre baben edangten "Bortheile find nur ber Profpect eines Rrieges. "In feiner auswärtigen Unternehmung find wir "gludlich gewesen, als nur allein in Solland.- Wir "baben

"Wir haben Schweben nicht erhoben; und enblich, "unfee Einmischung in dem Streit des Kaisers mit "seinen Beigischen Unterthanen, war sie nicht in eien, nem hoben Grabe lächerlich." Der staatskundige Redner Kimirte hier wortresslich jene bekannte Oper rationen; eine Stigze; so interessant sie auch für jer; den Freund der Seschichte senn midde, doch wogender damit verwandten Dinge hier weggelassen were ben muß. For sprach brittehalb Stunden lang, und schloß seine Nede unt einem Aufruf an alle Parteisen im Parlement, sich einem für das Reich so schlichen Entwurf in allen seinen Theilen zu wiederschen.

Burke fprach nun auch über diefen Gegenstand: in den hestigsten Ausbrücken, und verwunsichte bie: Enrken nebst ihren Anhängern. Er sagte: "Bas' "haben diese Varbaren mit europäischen Völkern zu: "thun? sie können nichts als Word, Verheerung: "und die Pest unter sie bringen. Wit Schaubern! "habe ich gehört, daß man den Kaiser genöthigt "hat, die schönen Provinzen an der Donau dieser: "verabscheuungswürdigen Nacht zur Verheerung

"wud jum Sis der Pestelenz wieder zuruckzugeben. "Solche Antie Erusaden sind schändlich. Er sagte, er habe nie seit dem er im Parlement gesessen, Dinge gehört, die ihm savöllig neu wären, als diesen Tag. Das blinde Zutrauen, das die Minister verlangten, sey ihm neu; daß die Turken zum Gleichgewicht von Europa gehöre, sey ihm auch neu, und eben so une bekannt wären ihm die Grundsähe der Allianzen und die davon abgeleiteten Lehren. Der Redner bes. hauptete, eine Allianz zwischen England und Russeland sey die beste, die die Britten mit trgend einer europäischen Machtschließen könnten.

Der Minister Pitt vertheidigte die Schritte der Regierung wider seine surchtbaren Gegner. Er leuge nete nicht, daß wenn die Vorstellungen nicht wirsten sollten, ein Keieg erfolgen musse, und behauptete, daß diese so getadelte Einmischung in fremde Angestegenheiten eine nothwendige Folge des brittischem Defensio Systems wäre, da es gewiß sep, daß Preußen bey der Vergrößerung Rußlands in Gefahr kommen wurde. Satten vorige Minister ein ander System gehabt, und sich geiert, so sep es nicht nothen wendig,

wendig, daß die jesigen den Jerthum fortseten sollten. Er sagte, Rußland habe die brittische Allianzmit Holland ungerne gesehn; eine Verbindung, die
mur durch den Beistand einer großen Landmacht
dauerhaft senn könnte, daher England ein Bundnis,
mit Preußen gemacht habe. Sollte Rußland über:
die Pforte triumphiren, so wurde Preußen in einealle Absichten zerstörende Lage kommen; austatt die;
Hollandischen Gränzen zu schützen, wurde diese:
Macht die äußersten Austrengungen nöthig, haben,
ihre eignen zu becken.

Dies war nur der Anfang der großen Debatten, die über diesen Gegenstand in beiden Parlementshaus serweständig fortgesest wurden. Mie hatten beittische Minister einen härtern Stand gehabt. Im Obers, hause erklärte der Graf von Derby sie schlechterdingsfür unfähig ihre Aemter länger zu verwalten. Er sagte, der jesige Streit, den man so muthwillig ansinge, könne unabsehlige Folgen haben. Der Ansfang hänge von uns ab, nicht aber das Ende. Einzieder Schilling, den man jest votire, sen ein Handsgelb künstiger Millionen. Die Minister, Lord; Gren

Grenville, ber Bergog von Leebs und ber Große fangler, vertheibigten sich gegen ble ernenerren Ausgriffe, und bemüheten fic bas Saus ju einem bline ben Butrauen ju ber Regierung ju bringen. Endlichtrat ber Graf von Guilferd auf, ber in ben Jahre buchern Englands fo befannte Lord Morth, und vera warf biefe Lehre bes blinden Vertrauens mit Unwil. lett: er berief Ach auf feine Abministration, wo man mie bergleichen verlangt babe. Es fen bie ungereche tefte aller Forberungen, befondere ba bier von get waltigen Ruftungen bie Rebe mare, und biefe, nicht um große Endawece ju erreichen, fondern blos um bie Friebensbebingungen frember Dadete nach bet Domtafie ber Minifter einzurichten. Er Sante, England habe noch große Hulfsquellen, tonne aber nicht eine Suinee entbehren, um mit gewaffneter Sand austumachen, wem funftig ein Saufen in einer Buffe flegember Botten gehoren folle. Anges nommen daß man ber Raiferin burch einem Aufwand von zwanzig, ober auch nur von gehn Dile lionen Df. St. Octgatow entrig, welche Bortheile whrbe England baburch erlangen. Er fagte, er molle

wolle fic auf bas Urtheil eines ber größten Danner und ber fablaften Relbberen berufen, Die er is as fannt babe. Dies ware ber Reibmarichall Reith, ber lange ben ber Rufifden Armee gemefen, und bernach in Preufische Dienfte getreten mare. Als ber Ronig von Dreugen Briedrich ber Große, ihm felnen Dlan mittbeilte, burch Lieffand in Ruffland einzudringen, fagte biefer erfahrne Beneral, baf ju einem folden Entwurf eine febr jablreiche, febr wohl bisciplinirte Arme und ein febr großer Belde berr gebore, und felbft biefer ben feinem Berfuch burch ein fehr fleines Corps Truppen im Borruden gehemmt werben murbe. Auch bababer ftaatsfunbige Ronig Rriebrich bie Bergebgerung ber Muffen burd entlegene Provinzen für ib wenig gefährlich gehalten, daß er ihnen vielmehr ben jener berabme ten Theilung von Doblen einen weit größern Strich Landes bewilligt, als er felbft befommen babe. Der Rebner verlangte au wiffen, welche Bortbeile ber brittifche Sanbel, die Manufacturen, Die Staatse einklinfte, von einem Rriege mit Calmuten und Tartarn zu erwarten batten. Bas bie Englischen Rlote

ten betrafe, so wurden fie weder im baltischen noch im schwarzen Weer andre Feinde finden, als die immer in diesen Weeren befindlichen, nehmlich Sturme, Sandbanke und Klippen.

Diese Rebe eines so erfahrnen Staatsmanns :wurbe mit großer Anfmertfamfeit angebort. Lord Stormont febte bie Materie fort, und fagte, man Bonne jest behaupten, daß bie brittischen Minifter bie Urheber bes Rrieges awischen ben Ruffen und Turfen maren eida fie biefe Bormurfe nie von fic abgelehnt, ober entfraftet batten, und nun follte auf ihr Machtwort sogleich der Krieg geendigt werben. Die Einmischung ber Britten mare fo uns weise, als sie wahrscheinlich unglücklich ausfallen wurde. Er fagte, die Lage mare neu; benn nie batten die Englander eine Rlotte im baltischen Meere gehabt, ohne bort einen Freund ju haben, und überdieß ware nie ein so sonderbarer Machtbefehl einem großen Sofe ertheilt worben. Mehrere Lorbs außerten ahnliche Meinungen. Die Minifter bes fanden fich in einer mabrhaft bedaurensmerthen Lage; fie ichrankten fich auf furze Erflarungen ein,

und felbst der so beredte Groftangler sprach in ben erften Untersuchungs. Tagen nur wenig.

Im Unterhaufe wurde auf Mr. Grap's Antrag ber Buftand ber Mation untersucht, ba benn bie Debatten über ben Rrieg mit Rugland erneuert. und ftarfer als juvor murben. Dr. Grap ente wickelte in einer langen Rebe bie Ratur ber Rriege and thre Rechtmäßigfelt sowohl als Unrechtmäßige feit. Er behauptete, bag bas Intereffe von Enge land und Dreugen mit einander in teiner Berbindung ffunde, und daß bie Britten burch bie Bergrößerung Ruflands nichts verlieren murben. Es mare vielmehr ein Gewinn für die Menschbeit; benn die Ruffen wurden burch ihre Eroberungen, Cultur, Biffenschaften und Runfte in Bufteneven bringen. Der Reduer rief die Fabrifanten, die Rauffente, bie Landleute und die Gaterbefiger auf, fich einem Rriege zu widerfeten, ber ungerecht angefangen, und fich mit bem Ruin Englands endigen murbe. Um die Bidtigfeit einer Sarmonie mit Rugland ju beweisen, führte er ein großes Beispiel an, 216 Ariedrich des Großen: Lage im Babr: 1759 bochft ger fåhre

fährlich mar, und feindliche Flotten an feine Ruften ericbienen, fo bat er ben bamable am Staaternber fibenben graßen Ditt, als bas einzige Mittel feiner Rettung, um eine Englische flotte, bie jedoch abges ichlagen wurde, weil man fich mit Rugland nicht entzwepen wollte. "So, rief Dr. Grap ans, mar "Eros feinem Eifer ben Krieg mit bem möglichften Machbrud fortunfeben, und ohngeachtet feiner Bers sehrung für den König von Prenfen, bie Achtung "jenes vortrefflichen Staatsmanns für bies burch aben Sandel mit und verbundene Reich, obgleich "biefer Sandel damable nur ein Drittheil von bem ge-"genmartigen ausmachte." Er fagte, bie nachfte gob ge eines Rriegs mit Rufland murbe ber Berluft eines labri. Bolls von 300,000 Pf. St. fenn, ber für Ruf Alfche Baaren und Schiffsmaterialien bezahlt murde. Im Enbe feiner Rebe folug er acht Befoluffe vor, Die sammtlich gegen bas Unthunliche bes Kriegs ger eichtet maren.

Diefer Antrag wurde vom Major Maitland Eraftig unterftüht. Er griff ben Minifter febr befr tig an, und wunschte ibm Glud die Lifte feiner wurd berba-

berbaren Entbedungen vermehrt ju baben. fagte: "Sprecht mit ihm vom Bandel, und er wird ... euch Rootta, Sund nennen. Oprecht mit ibm .. von Indien, und er wird euch fagen, bag Crans "ganore, in ber Mitte von Malabar gelegen, ber .. Schiuffel von Coromandel fep. Sprecht mit ibm .. von ben Bortheilen Englands, und er nennt euch "Dezafow, einen Ort, ber nach feiner Entbeckung "ber Mittelpunct des Handels und die Are ift, um "welcher fic bas Gleichgewicht von Europa brebr. Bie berichieden haben fich die Sollander ben biefer "Gelegenheit betragen, fie, die noch mehr ale mir "ber dem Schicksal bes Ronigs von Preugen ine "tereffirt find? Gie find unbewaffnet geblieben. "Sie fpielten die Rolle eines flugen Raufmanns, "wir aber bie Rolle eines besperaten Speculanten. "So groß auch baben bas Glud unfrer Waffen fenn ,mag, fo'wird boch ein Mational, Bankerst bie "Bolge bavon fenn. Er muß burch biefen Rrieg . "vorzüglich beschleunigt werben; benn wir gebraue "den unfre Seeleute um gegen unfern Sanbel gu Britt. Annal. fr B. . **S** "fede

"fechten, und ichiden unfre Rriegsichiffe aus unfre "Marine ju gerftoren."

Lord Belgrave, Dr. Pobus, Dr. Rober, und Dr. Stanley vertheidigten mit oft befagten Grunden die Maagregeln ber Minifter, fprachen von Butrauen, von ber Bichtigfeit Ochafome, von ben Pflichten ber Bunbniffe und von bem Gleichge wicht in Europa. Diefe fo bundig widerlegten Lebe ren murben abermable von ben Segnern bestritten, unter benen fich ber junge Lord Morth, Cobn bes Grafen von Guilford, hervorthat. Der Rriegs. Minifter Young bestand jedoch auf bas blinde Bu trauen, und fagte, bag menn man immer bie Daafie regeln ber Regierung vorauswiffen wollte, man eben fomobl einen Schubflider (Cobler) jum Schakmel fter bes Reichs machen tonne. Er fprach von ber Bichtigfeit ber Berrichaft über bie Dundung bes Onlevers, wovon ein großer Theil bes Doblnifchen . Sandels abhinge, und von bem Bachethum ber Rugifden Marine, die bie Britten von bem fdmare den Meer an, burd bie Darbanellen ins Mittellan, bifde Deer verfolgen mußten, wo fie lobann ibre furct

furchtbare Geftalt zeigen wurde. Die Fesseln, die Mußland bereits dem Englischen Handel angelegt hatte, waren höchst unfreundlich und beleidigend, baber sey ben ihrer vergrößerten Macht eine noch weit üblere Behandlung zu erwarten. Die Englander, sagte er, brauchten einen Sees Bundes genossen, und diesen hatten sie an Polland gefunden; eine Macht, die nichts verlangte, als ihre Granzen von hinten bedeckt zu haben. Dafür hatte man nun durch eine Allianz mit Preußen gesorgt, und jeht ersorderte es also das brittische Interesse, dahin zu sehen, daß Preußen nicht gesschwächt, und baburch zu jener Protection nicht uns sählg gemacht wurde.

Der Rriegs. Minister fand einen furchtbaren Geguer an Sheriban, ber ihn mit großem Rache bruck antwortete. Er sagte, ber Minister habe fich viel auf Land. und See. Karten berufen, und von der Schiffahrt auf den Onieper so gesprochen, als ob es der Canal von Worchester gewesen ware; das ben habe er die Ralserin als einen Coloß geschildert, bessen Beine Europa vom baltischen bis jumschware

gen Deer überspannten; allein bie nothigen Rache, richten, die bas Saus verlangt batte, murden guruckgebalten. Mun fragte er, ob fie bas Blut und bas Gelb ber Mation auf bie Authorität von Land, Rarten wegvotiren follten. Bon allen comifchen Bebeimniffen, Die man je bem Gelachter ber Den. fchen Preis gegeben, fen eine gebeime Urfache eines Rrieges bie fonderbarfte. Conft waren Manifefte ben Keinbseeligkeiten vorher gegangen, worin man bie erlittene Beleidigung ober bie bebrobenbe Sefaht ber Belt vor Augen gelegt Batte; jest aber fen eine Befahr, Die die Rreiheit von Europa betrafe, ein Bebeimnig, bas man nicht aufdeden muffe. Dit Abichen habe er ble Meußerung gebort, bag man Ruftand wegen ber bewaffneten Neutralität beftrafen muffe, ba Sag und Rache ju befriedigen fein cerechter Grund aum Rriege mare. Er folug vor, ba boch van einem bunden Intranen bie Rebe mare, ben Dinifter jum Dictator ju ernennen, mit einer unumfdtanften Bollmacht nach Boblaefallen Rrieg und Arieben ju machen, woben es Efte-genng für bas Darlement fenn marbe, baju bas benothigte

Seid zu schaffen. Er führte an, bag ber König Georg II im Jahr 1734 ben Sustand von Europa dem Parlement vorgelegt und ausdrücklich dabey gesagt habe, daß auf dessen Entscheidung alle Natio, wen mit Ungeduld warteten. Bon jenem ehrsurchts vollen Bertrauen der Regierung zum Parlement sep man so weit zurückgekommen, daß man jeht umges kehrt vom Parlement ein sclavisches Jutrauen sor, dere. Der Redner entwickelte umständlich die neuere Politik der brittischen Regierung, und ihre gegen, wärtigen Maaßregeln gegen Rußland, woben er die Minister aufrief, um sich zu sehen, welchen Eine bruck diese ihre Entwärse auf das Parlement, ja auf die ganze Nation hervorbrächten,

Der Minifter Dundas machte auf jesuitische Art eine Diftinction zwischen Rriegeruftungen und einen wirklichen Rrieg, in welchem lettern Fall wohl nähere Erflärungen erfolgen wurden. Seine Grand de sowohl das Stillschweigen der Minister, als ihre politischen Schritte zu rechtfertigen, maren die oft gebrauchten. Pitt selbst öffnete nicht den Mund bey allen diesen Debatten, die bis fruh Morgens

bauerten. Er und seine Collegen verließen sich auf thre Anhanger, bie auch mit 253 Stimmen gegen 173 Grap's Resolutionen verwarfen.

Die Sache murbe jeboch einige Tage nachber abermable vorgenommen. Man verftarfte bie alten Argumente mit neuen, und bot alles auf, ben Rrieg als eine bochft unpolitifche Dabfregel ju geigen. Befonders wollte die Befahr des Dreußischen Staats ben der Bergrößerung Ruglands auf Roften ber Eurfen ben Gegnern bes Minifteriums burchaus nicht einleuchten. Unter andern führten fie baben ein Argument an, bas ganz allein Ueberzeugung mit fich führte. Dies war bas Beispiel Friedrichs bes Großen, dem doch niemand die Renntnig von dem Intereffe feines eignen Staats absprechen tonnte. Diefer Monarch, bieß es, habe noch vor wenig Jahren in bem letten Rriege awischen ben Muffen und Turfen, fo menig bie Siege ber erftern für Preufen nachtheilig gehalten, bag er fogar Ruge land Sulfegelder bezahlt habe. Die Minifter beants worteten febr weißlich diefen großen Punct gar nicht, und blieben ben der Mothwendigkeit, fowohl alles

mit ihren Entwurfen Bermanbte noch ju verhallen, als ibnen bas verlangte Butrauen ju gemabren. Dir. Erskine behauptete, baf bies eben foviel fen, als bie Orivitegien und die Anthoritat bes Varlements ber Rrone aufzuopfern, und baf bem Genat bie ibm auftebenbe Dacht zu rauben frevelhaft mare. Er verglich die Lage bes Unterbauses mit bem Lowen in ber Rabel, ber einem jungen Dabchen Liebesantrage that, allein von ihrem Bater ben Rath befam, wenn er wohl aufgenommen fenn wollte, guvor fich feine Babne ausziehn und feine Rrallen abschneiben gu laffen. Der Lowe that es, allein nunmehr mar auch feine Dacht verlohren, den Bater ju feinem Billen ju zwingen. Der Minifter Ditt jog fich enblich feche tend guruck und fagte, es fen bier eigentlich nicht von einer Rriegeraftung, fonbern nur von einer bewaffneten Regociation die Rebe, und bag bas Unterhans burch bie Bustimmung ju biefer, nicht auch jum Rriege felbit vervflichtet mare, ohne nas bere Erlauterungen ju erhalten. Dr. For verwarf auch die bewaffnete Reutralität; er fprach mit bem Blick eines großen Staatsmanns von ber Lage und

ben Berbaltniffen aller europaifden Staaten, und fagte, er mare immer ein eifriger Bertheidiger bes Bleichgewichts gemefen, fo lange bie Rranzofen fich als eine intrigante raftlofe Ration gezeigt batten; jeht aber, da Frankreichs Lage so fehr verandert mare, und bies Reich eine Regierung gegrundet bas be, von welcher meber verfehliche Beleibigung, noch Ungerechtigkeit gegen Dachbarn zu fürchten fen, fo ware ibm bas Sleichgewicht bocht gleichaultig, und er wurde fortfabren fo ju benten, bis er fabe, baf eine andre Mation bief nehmliche große Macht mit ben nebmlichen Grundfagen ber Regierung verbine ben, und baburch alle Staaten von Europa gur Aufmertfamteit und ju Sicherheits Daagregeln auffordern murbe. Der Redner fragte, ob Rusland mobl in biefem Lichte als Krankreiche Mache tolger au betrachten fen. Die ungeheure Ausbehe bung blefes Reichs, bie verbaltnigmaßig gerin gen Einfunfte, und ichmade Bevillerung machte diese Mation ben Britten gewiß nicht furchtbar. "Es ift, fagte er, eine Macht, bie wir meber ans "greifen, noch von ibr angegriffen werden fonnen; ,und

"und mit biefer Dacht wollen wir jest Rrieg an-"fangen? Der von ben Ministern angeführte be-"drobete Untergang bes Ottomannifden Reichs ift "fein Argument von Gewicht für uns. Der Ume sfurt ift nicht mabricheinlich, und follte es gefchebn. "fo murbe biefe große Begebenheit für uns eber por-"thellhaft, als nachtheilig fenn. Bollen wir bie "Freundichaft, unfrer Sollandifchen Bundsgenoffen "erhalten, fo muffen wir forgfältig vermeiben, fie "in toftbare Kriege ju verwickeln; benn bie Abneie .. aung, ia bie Bermunichung biefes Rrieges ift noch "größer in Solland, als in England." bem Minister in ben bestimmteften Musbrucken feie nen Stoly, feine Infoleng, feine Unfabigfeit, ja feinen absichtlichen Betrug vor, bas Unterhaus iere ju führen, und erbot fich feierlich ju ben umftande fichften Beweisen. Die Ueberzeugung, nwinte er, bie feber batte, bag es nicht jum Rriege fommen murbe, noch fommen fonnte, fen bas einzige Band, das noch die Majorität an dem Minister festhielte, Der Rebner verglich ben jehigen Buftand Frank. reichs mit seinem vorigen, sowohl in Rudficht ber

Politik, als ber Bolks. Glackfeeligkeit, die er in eis nem Con von erhabener Beredfamkeit und philosos phischer Schwarmeren lobpries, und die nene dorztige Staatsversaffung nannte: the most glorious and most stupendous sabrit ever reased by mortal wisdom. (Das glorreichste und erstaunungs, würdigste Gebäude, das je die Beisheit der Sterbelichen aufgeführt habe.)

Im Oberhause wurden die Streitigkeiten über biese große Sache beständig fortgesetht. Der Graf Fixwilliam legte den Lords Auszuge aus den Zollduchern vor, um den durch einen Arieg mit Aussiand dern vor, um den durch einen Arieg mit Aussiand dem brittischen Handel drohenden Auin zu beweisen. Aus diesen Documenten erhellte, daß die Einsuhr aus jenem Reiche an Talg, Eisen, Hans, Schiffsbauholz und andern Artifeln jährlich an 1,500,000 Pf. St. und die Aussuhr aus Großbritannien nach Aussiahr aus Großbritannien nach Dusliand 400,000 Pf. St. beträge. So sehr aber auch die Handelsbilanz gegen England zu sepn schiene, so seh seh dicht der Fall, da die einges sührten Artifel größtentheils rohe Materialien wär een, die von den Britten verarbeitet, und sodaun wieder

wieder nach andern Eandern, ja felbst auch nach Russland versendet warden. Siezu kame noch der große
Boll, den die Schahkammer von einem Jandel zoge,
ben man jeht vorsehlich zerstören wollte. Der Graf
berief sich auf die Städte Manchester, Norwich,
Glasgow u. a., die sich sehr laut gegen diese Maaßs
regeln geäußert hätten; und sching endlich eine Abs
bresse vor, dem König zu bitten, den großen Nachs
theil ernstlich zu bedenken, den die Manufacturen
und der Handel durch eine Unterbrechung der zwis
schen England und Aussand obwaltenden Freunds
schaft leiden wurde.

Der Minister Lord Grenville vertheidigte nun abermahls die von der Regierung gemachten Ente würse, und sagte, daß, so beträchtlich der Handel mit Rußland auch wäre, so müsse er doch nicht hine dern größere politische Bortheile zu erlangen; übers dem könne man vermöge des Tractats mit Preußen den nehmlichen Pandel durch eine Verdindung mit Pohlen sühren. Er leugnete, daß die Engländer in irgend einem Zweig ihres Handels von Rußland begünstigt würden. Alle diese Bründe wurden von

Lord Ramdon machtig bestritten. Seine lange Rebe aber wurde von einer kurzen des Hosslings Lord Mule. grave beantwortet, der, obgleich einer von den Vorzssiegen der Admiralität, hier keine große Einsichten zeigte, da er vor den Augen der Nation und des unterrichteten Europa wagte zu behaupten, daß selbst ber Berluft des Handels mit Ausland in keine Bestrachtung kame, da die commerzielle Verbindung mit Pohlen ihn reichlich ersehen wurde.

Lord Stormont fagte, er wolle ben Lords nicht Burcht erregen, sondern an ihre Weishelt appelliren. Jeht mußte man durch die Erklärung des Danis schen Hofs mit Gewißhelt die Forderungen der Ratsferin, die von allen ihren Eroberungen mur allein Ortzakow behalten wollte. Gewiß ware die große Wichtigkeit des Englischen Handels mit Rußland; gewiß ware es auch, daß dieser ruinirt und die Lage Englands in jeder Rücksicht verschlimmert werden wurde. Mun dat er die Lords zu bedenken, daß nicht ein theures Interesse, sondern Octzakow, ein Daufen mit Mauern umgebener Hutten in einer entz sernten Weltgegend, der Geganstand dieser Auspeles rungen

rungen fep. Er fagte: "Die Minifter baben bie "Schluffel jum Janus, Tempel in thren Banden; "Re Ednnen ibn jum Rriege offnen, ober jum Fries "ben fcbließen. Sie haben fo wie Jupiter an ibret "Seite zwen Schaalen, ans benen bem Menichen "geschlecht Sutes und Bofes jugetheilt wirb. Doge "ten fie boch eine Mifchung von beiden in ihrer ents "icheibenden Schaale thun, anftatt Krieg und Elens "auszuspenden, ohne burch irgend etwas den bittern "Trank ber Leiben ju verfüßen!" Er behauptete, ' daß bie von England getriebene Ceffion von Dangig und Thorn an Dreufen ber Ruin von Doblen fenn wurde. Auch, fagte er, habe fich ber Doblnifche Reichstag, ber nicht immer burch bie Beisbeit feiner Befdluffe geglangt, biefem Entwurf febr ernftlich wiberfest; baber benn bie in Berlegenbeit gefesten Minifter fich auf eine unschickliche Urt guruckgezogen, und die Schuld auf ben Englischen Gefandten in Barichan, Mr. Sailes geworfen hatten. Um bie Bidtigfeit ber Erhaltung von Dangig in seiner jebigen Lage ju zeigen, führte er bie Bemuhungen an, die im Jabr 1727 ber Bergog von Marlborough und

und bie Lords Godolphin und Somers beshalb ans gewandt hatten.

Der Redner zeigte bie Folgen bes Rriege felbft nad bem gludlichften Ausgang, und welcher Eroft es für die armen Sandwerter und Tagelobuer fepn wurde, benen man bereits jest bas ihnen jur Erhals tung der Rrafte nothige Biertrinten fo febr erfchwert batte, ihnen ben Auflegung neuer Faren ju fagen: "Es ift mabr, ihr fend babin gebracht, Baffer su strinken, dafar aber haben wir auch einen Theil der "Cartaren jur Bufte gemacht; und ihr tonnt vers "fichert fenn, baß, fo lange biefer Tractat gehalten "wird, die Bafferquellen bort ungefoftet von Dens ,,fcen fließen, und die bortigen Thiere feinem "menichlichen Befen blenftbar fenn merden." Stors mont rief endlich aus: "Bir haben einer fremden "Macht ben Dolch ans Berg gefet, ber, fo febr "wir uns auch bemuben ibn ju verbeden, immer ein "Dolch bleiben wird."

Der Marquis von Lansbowne hielt eine nicht minder nachbruckliche und lehrreiche Rebe. Erzeigte, daß der Rußische Handel für England unentbehrlich fev.

fen. Sanf mußte man burchaus von bort holen. Es waren zwar Berfuche gemacht worden, biefen für die Schiffabrt fo bochft nothigen Artifel in Amea rica ju erzeugen, und er felbft habe ehebem als Die nifter diese Berfuche begunftigt, allein die Erfahe rung babe bewiesen, bag ber in Canada erzeugte Sanf mit dem Rugischen gang und gar nicht zu vers gleichen fen. Er fagte, die Minifter legten ein Ges wicht auf den Umstand, daß Rugland von dem brita tifden Sandel Vortheil habe. Es mare ju mung ichen, daß dies ber Fall ben allen Rationen fenn tonnte, mit benen bie Englander burch Sandlung in Berbindung ftunben, ba nur allein bas eigne Intereffe bie Bolfer jum Sanbel bringen tonne. Er redte abermable febr beftig gegen die neue Lehre bes Butranens, und fagte, wenn man einen Diener brauchen und von feiner muthmaßlichen Treue fos wohl als von feinen Ginfichten verfichert fenn wolle, fo mare es nothig, fich zuvor um feinen Character, feine Sabigfeiten, ja um fein Alter ju erfundigen. Dies fen jeboch nicht ber Rall bier; benn bas Dara lement habe blos mit ber Rrone, mit ben Magfres geln,

geln, nicht aber mit den Mannern zu thun. "Der "Grundsat, anstatt eines blinden Zutrauens die öffen, sentliche Meinung zu hören, sagte er, ist nicht nen; "auch hat man ihn nicht von der Französischen Rasstinal. Versammlung geborgt. Tacitus sagt in "seinen Nachrichten von den alten Deutschen, uns "sern Vorsahren, daß es ben ihnen Sitte war, in "wichtigen Angelegenheiten das ganze Volk zu Rathe "zu ziehn. Dies System wurde durch die Machia, weische Politik verdrängt. Nun aber herrscht eine "bessere Ordnung der Vinge. Das gegenwärtige "Zeitalter ist freven Untersuchungen gewidmet, und "der Waaßstab der Politik ist nicht mehr durch Vorsausstelle eingeschränkt."

Der Rebner fagte, es sep ein sehr besonderer Umftand, baß fast alle diesenigen Nachrichten, die bas Parlement verlange, die Minister aber zu ges ben verweigerten, in den Berliner Zeitungen zu sins den wären. Er behanptete, daß von Ockzakow nicht mehr die Rede sen, und daß die Minister sich nicht länger unterstehen durften ihre Maaßregeln zu verfolgen; denn eben heute beim Eingang ins Parstement

lement habe er aus Manchefter Radricht erhalten, daß dort so mie in Mormich alles jur Emporung reif fen, um einen fo finnlofen Rrieg ju binbern. Den Erfat des Rugifden Sandels durch ben Doblnifden belächelte ber Redner, und fragte, ob man benn megen Sanf und andre Producte fechten wolle, bie erft funftig in Doflen cultipirt merben follten. Dan babe alles nur Thunliche von ben brittifchen Sceleue ten zu erwarten, nicht aber Unmöglichkeiten; benn fie tonnten das Baffer nicht tief machen, mo es nies brig mare, und nicht Seifen ju Deerftromen ums Ralten.

Der Marquis führte wieder einen Beweis aus bem fiebenfabrigen Rriege an, ber einen nicht bes fannten Umfand enthielt. Man babe nehmlich im Sabr 1757 auf Kriedrichs Berlangen eine brittifche Rlotte nach der Offfee Schicken wollen, die Preußla schen Ruften ju becken; ja man habe es feierlich verfprochen, allein die Ausführung diefes Entwurfs fen nachber nach bem Urtheil ber erfahrenften Id. mirale für unmöglich gehalten worben, daber man ibn aufgeben mußte. Der Redner bezog fich auf Britt. Mnnal. 6r 23. 2 ben

den großen Lord Chatham, ber im Sabr 1767 Dans gig und die Mothwendigfeit es ju fchigen in bems felben Lichte wie vierzig Jahr zuvor der große Marle borough betrachtet batte. Der Umstand sep baben febr feltsam, daß die Minister ju eben der Beit, da fie fich von dem Pohlnischen Sandel so viel peripraden, alles anwendeten, um Doblen ben eine gigen Safen, ben es befaße, ju entreißen. Er fprach von bem augenscheinlich fintenden Buftand ber Engs lifchen Ration, woben er folgenden frappanten Ums ftand anführte : Die Gutsbesiger von mittlerm Bere mogen hatten gang ihre Sitten und Lebensweise ges andert. Diefenigen, die fonft in ben Provingen die Memter ber Sherife, ber Friedenerichter und andrer Magiftrate Dersonen verwaltet, und auf bem Lanbe Die Sospitalität ausgeubt, batten feit furgen biefen Memtern, fo wie ihren ruhigen Bohnungen entfagt, und waren burd bie Laften ber Auflagen gebruckt, haufenweise nach London gezogen, um bier mit mins. berm Aufwand zu leben, und ihre Rinder mobifeis ler ergiehn zu tonnen. Diefe Emigrationen bauers ten noch beständig fort, und zeigten in Berbindung mit

mit so vielen andern unleugbaren Thatsachen das Abgeschmackte ber Behauptung von bem Flor bes Reichs. So welt der Redner.

Die Debatten erhielten Nahrung burch bie Stimmung bes Bolls, und wurden daßer mit ane haltender Site so lange die Parlements. Situng dauerte fortgeseht, bis die in Furcht gesehte Regien rung ihre Maahregeln anderte, in Außland mit iha ren Forderungen nachließ, und überhaupt eine andre Sprache subrte.

Mitten unter biefen Streitigkeiten über Bor, theil und Nachtheil der Nation wurde auch eine Bill ins Parlement gebracht. Sie betraf die Tolerang; einen Segenstand, woben England ehedem allen driftlichen Nationen das Muster gegeben hatte, mit dem man aber in unsern Tagen hier zurückges blieben war, und jest offenbar andern minder cule tivirten Bollern nachstand. Man war immer noch intolerant gegen die Dissenters, noch weit mehr aber gegen die Catholiten, die unter der Last alter gesehs mäßiger Bedrückungen schmachteten. Mr. Mitford trat im Unterhause als Sachwalter dieser lehtern

auf, und zeigte; daß da Staatsgrunde unter ben Regierungen der Ronigin Elifabeth, fo wie ber Ronige Jacob I und Carl I barte Belebe gegen biefe Claffe von Menichen nothig gemacht batten, bie Urfachen biefer Dothwendigfeit aber langft nicht mehr vorbanden maren, eine Abanderung erfolgen, und befagte Befebe widetrufen werben mußten. führte verschiedene diefer graufamen Gefebe an, bie auf geringe Sandlungen, als bie Ueberrebung jur cas tholischen Religion und andre folder Art, ben Tob febten, und bie Catholifen aus bem Reich verjagten, wenn ihr Bermogen nicht eine gewiffe Summe überftiege. Sogar ftunden Strafen barauf, wenn fie Melle borten, nicht in bie protestantische Rirche gingen u. f. w. Auch von ihrem politischen Ginflug fen jest feine Befahr mehr zu beforgen; benn fie batten langft allen Pratenbenten entfagt, und ibre Unbangiafeit an die Ronial. Ramilie fattfam bewies fen. Der Redner fagte, es fep amar im Sahr 1778. sum Beften ber Cathalifen ein milberndes Gefet gemacht worden, bies aber fen noch gar nicht binreis dend. Er muniche baber biefe Religions, Bermanbten

wandten auf den nehmlichen Zuß wie in Irland zu sehen, wo man fie vor wenig Jahren vermittelft einnes Sides dem Oberherrn des Landes und den Ser seinen treu zu seyn, von den Strafen freigesprochen, das gewöhnliche Abschwören gewisser theologischer Lehrsche verworfen, und ihnen dürgerliche Freiheilten ertheilt hätte.

Dieser Antrag fand gleich große Unterküßung. Mr. For, ber die Geundsäße der Toleranz ben Serlegenheit der Dissenters. Bill so vortressiich ente wickelt hatte, sprach auch jest für die Catholiken mit großer Beredsamkelt, woben er sogar die Frage auswarf: "Warum denn eigentlich noch jest die "Catholiken aus beiden Parlements. Hausern aus, "geschlossen würden?" Er sagte, die Toleranz sen ein Erbrecht des Menschengeschlechts; kein Geses könne es Menschen randen, ohne tyrannisch zu senn. Auch selbst als durch die Umstände erzengte Staatsageses könne er sie nicht billigen; "denn, sagte er, "nie ist es Politik zu unterbrücken, weil durch die "Unterbrückung Widersehung erzeugtwird, und der "Unterbrückung Widersehung erzeugtwird, und der "unblegsame Geist des Menschen durch solche ge-

"waltsame Maagregeln leichter zur Satnactigfeit ge-"bracht, als unterjocht wird. Der wahre Bemes "gungegrund ber ftrengen Gefete unter ber Regies "rung ber Ronigin Elifabeth batte eine unlautere Es war nicht Politif, es war Furcht. "Quelle. "Die Ronigin fürchtete die Dabftliche Gemalt, und "war vor der großen Menge Englischer Catholifen "auf ihren Ehron nicht ficher." Der Redner beftritt ben von Montesquien geaußerten Grundfas, daß gewiffe Religions. Arten ben verschiebenen Reichs, Constitutionen angemeffen feyn mußten; Da Preußen als eine unbeschränkte Monarchie, Solland als eine volltommene Ariftocratie, Frankreich und America aber als Democratien bekannt maren, und bennoch unter allen diefen fo entgegengefetten Staatsverfaf fungen alle Religions Darthepen eine volltommene Tolerang genöffen.

Mr. Burke, der fich so fehr wider die Diffen, ters erklart hatte, war auch jeht nicht fehr tolerant. Er bestritt den Sah, daß die Regierung kein Recht habe, sich um die Religions, Weinungen der Unter, thanen zu bekummern; einen Grundsah, den jedoch Kriedrich

Rriebrich ber Große hatte, und ben er mit bem Beis fall aller mabren Philosophen und Staatsmanner, burch eine wohlthatige Ausübung fleben und vierzig Nabre lang glucklich befolgte. "Dein! fagte ber "Rebner; es ift bochft nothig für die guten Sitten, .. fur bas Bobl und bie Sicherheit der menschlichen "Befellichaft, bag ber Staat ein folches Recht haben "muß. Meinungen erzeugen Leibenschaften, und "Leidenschaften beberrichen die Menichen. Meinun-"gen find die Quelle von Sandlungen. "Meinungen fteigen und fallen ganze Reiche. Dies "find naturliche Wirfungen von naturlichen Urfa-"chen." Er feste bingu, bag jeboch bie Ausübung biefes Rechts von Seiten ber Regierung mit Beise beit geschehn muffe. Endlich fam er auf Die Bill. und fagte: es fen mabr, bag England icon in ben frubeften Beiten von ben Romifchen Pabften viel ere litten. "Einer biefer Dabfte \*), Mamens Julius "Eåfar,

<sup>\*)</sup> Es ift bekannt, bag Inlins Cafar vor feinem Buge nach Albion in Nom Poutifer Maximus war,- worauf hier Rr. Burte anfpielt.

"Calar, waren feine Worte, fam mit einem Deer "nach England, und machte einen großen Theil "unfter Borfahren ju Sclaven. Die neuern Ros "mifden Dabfte, Stadthalter Ebriffi genannt, une "terbrudten ebenfalls gar febr unfre Boreltern, aber "ibre Dacht ben uns ift auf ewig verschwunden. "Auch haben wir feinen Besuch von Dabften zu er-"warten, obgleich manche une besuchen wollten. "Dies mar der Borfat des Babft Claudius, aber "er gelang nicht. Die Pabfte Mero und Domitian "besuchten und burch thre Legaten, und unter ber "Regierung bes Konigs Johann tam ber Legate "Dandulbhus nach England, ber uns fo viel Bofes athat, wie fraend einer von ben vorigen." Der Redner entwickelte die Theorie der Toletang alter und neuer Beiten, und fand doch endlich eine Menberung ber Statuten gegen bie Catholifen nothwen. big; "benn, fagte er, es ift die Pflicht einer jeden "Regierung bas Bolf gludlich ju machen; bies aber "fann nicht geschehn, wenn ein jeber Friedensrichter num Inquifitor gemacht, und ein Dienich, blos "weil er Gott nach feiner Beife bient, als bes Doch-"verraths schuldig gestraft wird."

Der Minister Pitt widersetze sich der Bill nicht, ob er gleich erflärte, daß er den Grundschen einer so ausgedehnten Tolerand, wie sie Mr. For für alle Glaubensgenoffen wünsche, nicht beipflichten könne. Auch im Oberhause sand die Sache wenig Wideristand, obgleich der Großkanzler gegen die Clausuf, wodurch die Catholiken Erlaubniß erhielten, als Absvocaten in den Tribunälen aufzutreten, Einwendungen machte. Endlich wurde diese so vohlthätige Bill in den letzten Tagen der Sigung zum Geset, da benn der König am zoten Junius das Parlement entließ.

# Zweiter Abschnitt.

## Geschichte ber Regierung.

Rube Britanniens nach geschloffener Convention mit Granien. Rlagen ber Mation. Softem bes Cas binete von Et. James. Rriegeruftungen gegen Rufland. Berlegenheit ber Regierung wegen bes Rriegs in Indien. Brittifche Unterbrudung ber Krangofichen Colonie ju Chanbernagore. nungen bes brittischen Cabinets gegen Kranfreich. Calonne. Refignation bes Staatsminifters Bergog Neue Minifterial : Sprache im Darles von Lects. ment. Beranderter Character bes Minifters Ditt. Der Ritter Minslie. Negociation ber Englander in Boblen. Bedenfliche Widerfesung ber Stadt Mans defter und andrer großen Manufactur : Stabte ges gen ben Rrieg. Aufgegebener Staats, Entwurf Ruffand jum Frieden ju gwingen. Entwaffauna ber Blotte. Sochachtung ber Rufifchen Raiferin gegen Dir. For. Berlegenheit ber Regierung, wes aen ber au erwartenden Parlemente : Scenen.

Stati=

À

### Statistifde Radrichten.

Rriegsruftungsfosten ber Britten gegen Spanien, in einer vollständigen Labelle. Bewilligte Substdien für die Staatsbedurfnissed Jahrs 1791. Finanzs Bustand der brittischen Nation in Judien. Neue Staatsaustagen für das Jahr 1791 und deren Erstrag. Einkunfte, Ausgaben und National: Schuld der Britten im Jahr 1791.

Die Spanische Convention und der Zustand von Frankreich schienen den Britten sichre Unterpfänder ihrer Ruhe von außen zu seyn. Auch zeigte die Resgierung am Ende des Jahrs 1790 ähnliche Sesins nungen. Die Kriegs Schiffe in allen Häfen wurs den schleunig entwassnet, und die Matrosen abges dankt. Nur eine geringe Anzahl von diesen letztern wurde über den bestimmten Friedens Erat beibehalten. In Ansehung der Schiffs Eigenthümer, die in Nootka Sund den bekannten Verlust erhalten hatten, so negocirte man noch zwischen beiden Nossen über deren Schadloshaltung, die von den Klasgenden auf 400,000 Pf. St. angegeben wurde. Es segelten indessen drep Fregatten nach gedachtem

Sunde, um im Namen des Königs von England von dem nordwärts Santa. Je gelegenen Strich Landes Besit zu nehmen, und in Nootka ein Fart zu errichten.

. Da die Regierung den ichweren Varlementes Rampf voraussab, und bie Baupter ber fur ben Sof Streitenden geborig vertheilen wollte, fo murbe ber Staats Dinifter Grenville, ein Bermanbter und Bufenfreund Ditte, unter bem Ramen Baron Stenville von Wotton jum Dair des Reichs ernannt, und auf biefe Beife ins Oberhaus verfest. Die Rlagen ber Nation waren auch laut, und man fant febr gegrundete Urfachen bagu. Die batte bie Res gierung trgend einer Nation in Europa fich verbinde lich gemacht, den beimlichen Sandel ihrer Untertha nen mit anbern Bolfern ju binbern, ba es genng war, fie in folden Rall ben bamit verbundenen Straf, Gefeben Dreis zu geben. 3m sten Artifel ber besagten Convention aber, war diese Berpfliche tung enthalten, und zwar follten die brittifchen Sie icher im Gudmeer fich gebn Gee Mellen von allen Spanifden Ruften entfernt balten , welche Ruften

ten, und daher neue Zwifte im Prospect zeigen. Es war auch ein Plan auf dem Tapet gewesen, die uns gladdlichen Colonisten von Botany. Bay nach den berühmten Sandwich Inseln zu verpflanzen, dort dem Zuder anzubauen, und die Chineser mit diesem Product zu versehn; da aber Spanien auf das Recht der ersten Entdeckung dieser Inseln Anspruch macht, so wurde von den besorgten Ministern bey dem Versgleich diese Seite gar nicht berührt.

Das Spftem bes Cabinets mar jedoch fehr schwankend. Die Befehle zur Entwaffnung ber Kriegs. Schiffe wurden wenig Tage nachher widere rufen, gleich barauf aber bloß auf einen Theil ein, geschränkt. Hieraus entstand eine Verwirrung in den Hafen, und die Unordnung nahm so überhand, daß man gezwungen war, die Entlassung auf alle Watrosen auszudehnen. Man war mit diesem Gerichte ans langten, Matrosen anzuwerben.

Die Regierung hatte nehmlich befchloffen, ernfte lich Antheil an bem Rriege zwifchen Rufland und

ber Pforte au nehmen, um ben Turfen einen vors theilhaften Rrieben zu verschaffen. Dies war bas Ansuchen bes Rouigs von Preufen icon feit mebr als einem Jahr gewesen; simmer war essabgelebnt worden, ba man bie großen, bie unübersteiglichen Schwierigfeiten juvor fab; fest aber war faft teine Bahl als ben Vortheilen ber Allianz mit Preußen au entfagen, und felbft bie perfonliche Freundicheft des Ronias von Dreußen au verlieren, oder ben eis nen ihn leibenschaftlich interessirenden Streit Dit ftreiter zu fenn. Das Englische Cabinet, obgleich lanaft burch ben Raltfinn und bie Berachtung bes Detersburger Sofes erhittert, mar bierüber febr ges theilt; und ba ber Staate, Minifter, Bergog von Leeds, mit feinen bringenden Borftellungen nichts ausrichten tonnte, fo gab er feinen Doften auf. Much ber Minifter Ditt war mit einem neuen die Gintanfte vermindernden Rriege, ber neue Ochwierigkeiten und neue Auflagen erforberte, febr unaufrieben, baer aber ben Konig felbst baju geneigt fab, so blieb ihn bey seiner Cabinets, Minoritat nichtsübrig, als fich den beschloffenen Daafregeln zu untermedlen,

eber seinen Posten zu resigniren. Er mablte bas erstere, und kam also in die unangenehme Lage im Parlement gegen eigne Ueberzeugung, gegen ftarke Grunde und machtige Gegner, eine Unternehmung vertheidigen zu mulsen, die er selbst widerrathen hatte.

Die Raiferin von Ruffand war febr genelat. ben Krieg mit ben Turfen ju enbigen, allein fie erflarte fich auf Englands Untrag ben Statum quo ben bem Frieden anzunehmen, baf fie, ale Beherre fderin eines unabhangigen Staats, von ihrem Bee tragen niemanden Rechenschaft foulbig fen, daß fie nad Sutbefinden banbeln murbe, und andern Mache ten überließe ein Gleiches ju thun. Diefe Meufes rung war die Loofung gur Ruffung in England. Es murben ben Matrofen neue Sandgelber gegeben, bie in fremden Dienften befindlichen gurudgerufen, und alle nothige Unftalten aufs ichleunigfte getrofe Dan batte in furgen eine Rlotte von breifig Linienschiffen, außer funf und fiebengig Rregatten und andern Rriegs , Fahrzeugen fertig, bie theils nach ber Oftfee, theils nach dem mittellandischen

und schwarzen Meer bestimmt waren, woben man auch noch auf eine Halls. Flotte von zwölf Hollans dischen Linienschiffen rechnete. Der Abmiral Lord Pood war Ober. Beschishaber bleser Seemacht, ben welcher sich noch außer ihm die Abmirale Ring, Falknor, Sower und Soldhall besanden. Es solls ten also ganz gegen die Vorstellungen der mit dem baltischen Meer bekannten Seeleute, Schiffe von 80 und 90 Canonen dahin gehen, too sie wahrscheinlich blos Saleeren autressen dürsten, so wie andre Kriegs. Schiffe nach der Levante, um von dort die Pest nach Europa zu bringen.

Die Englischen Kausseute, die im Marz, ale bigse Sache ausbrach, sich bereitet hatten, einige hundert Schiffe nach der Office zu senden, fragten ben der Regierung an, ob sie ihre Schiffe segeln laffen könnten, erhielten aber zur Antworr, daß es noch nicht rathsam sey. Es wurden daber unter obnem allgemeinen Murren eine Anzahl Französischer und Americanischer Schiffe dazu in Beschlag gesnommen.

Man hatte, mit diesem großen Gegenstand ber schäftigt, Spanien, Nootka, und Schabloshaltung vollfommen vergessen; auch von den unglücklichen Gefangenen borte man keine Nachricht. Im Aus guft langte endlich ein Spanischer Commissarius an, um über diese lettern Puncte zu tractiren, allein man übereilte sich nicht, so daß am Ende des Jaheres 1791 noch nichts zu Stande gebracht war.

Das fonderbare Spanische Ebict in Ansehung ber Auslander, bas fein politifcher Geber am Ende bes 18ten Jahrhunderts in Europa für möglich nes balten batte, gab balb ju neuen Rlagen Unlag. Die in Spanien mohnenden brittifchen Rauffente mure ben. weil fie nicht ibr Baterland abichmoren moll. ten, fo wie alle andre Auslander von biefen Beffin. hungen, aus bem Reiche gejagt, und zwen von bies fen Britten Reith und Dacbonalb, Rauffente in Mlicant, ba fie fich nicht geschwind genug entschließen formten , thr Eigenthum preis ju geben, wie Diffe, thater ine Gefangniß geworfen, aus welchem man fle jedoch auf Befehl bes Hofes wieder erlofte. Die Brittifche Regierung mußte ben biefer Gelegenheit Britt. Manal, 6r 23. M viele

viele Vormarfehören, baß sie den vorzwen Jahren abgelaufenen Commerz Eractat mit Spanien nicht erneuert, und ihn auch sogar ben bem Friedens, Vergleich vernachläßigt hatte.

Der Krieg in Indien war jest nicht wie sonft blos die Gache ber Offindischen Compagnie, sondern ein National: Rrieg, in deffen Ausgang die Regierung in ber erften Salfte bes Jahrs zwar feinen. Zweifel feste, ber aber boch bem Dinifter febr unangenehm mar, wegen ber muthmaßlich großen Ros. ften, die das Parlement übernommen hatte gut ju machen. Dies Berfprechen tonnte ben einem lane gen Rriege eine theure Berbindlichkeit werben; auch erregte es große Besorgniffe, ba die unglucklichen Madricten von dort die Hoffnungen fehr fcmalere ten. Es entftand auch ein Streit zwischen ben Franabiliden Souvernement in Indien ju Chandernas gore und ber Englischen Regierung in Bengalen, die fo wie die brittische Regierung in Europa in Ans febung bes neuern Frankreichs gefinnt mar.

Die Bürger biefer Frangofischen Colonie hatten ihren bespotischen Commandanten, Mr. Montigny, ver-

verabidledet. Er mar nach Calcutta gefloben, ma man ihm Schut gegeben, und fogar au einer ges. waltsamen Biebereinsehung biefes Mannes Bera fuche gemacht hatte. Er wurde aber van ben gran. Bofen gefangen genommen, und ale ein Staatse. Berbrecher nebft noch andern nach Europa einges fdifft, um pon ber National : Versammlung gerich. Das Betragen bes Lord Cormvale tet ju werden. lis ber biefer Gelegenheit mar niedrig, mabricheine lich, wall er so wie alle Hofe in Europa von der wahren Lage Frankreiche fchlecht unterrichtet mar. Er ichrantte ben Sanbel ber Ginmobner von Chang, bernagore ein, die ihn nicht beleibigt hatten, und. foldte 3000 Mann vor ihren Thoren, um die Befangenen mit Drohungen ju fordern; fie waren fes doch fruchtlos, und murben auch nicht erfüllt; benn. die Englander zogen fich beschämt zurück. wallis wartete die Einschiffung ab, und ließ sobann bas Schiff angreifen, bas auch leicht erobert wurde. Es waren acht Gefangene an Bord, von benen autr mur Montigny und brey andre Officiere bie Bes. fretung annahmen, vier andre aber, beren Damen

angeführt zu werden verdienen, Favaub, Lecadre und Lequiller, sammtlich Unter. Officiere und ein Matrose, schlugen ihre Freiheit aus, weil sie solche, wie sie sie sagten, nicht der unbesugten Sewaltthätigs keit einer fremden Macht zu verdanken haben wolls ten. Dies geschah im Desober 1790. Die Eins wohner von Chandernagore protestirten in Indien und klagten in Europa, allein ihr Geschrey wurde unter den Pariser Tumulten nicht gehört, und in St. James noch weniger geachtet.

Hier arbeitete man immer noch gegen Frants
reich; selbst der Sconomische Pitt verschwendete sehr
beträchtliche Summen, um in Paris die Ordnung
ber Dinge zu hindern. Dies ist Thatsache. Er war zum Theil von dem Er. Minister Calonne
hintergangen, der, mit Verbrechen so mancher Art
belastet, Entwürse auf Entwürse häuste, eine Ses
gen. Revolution zu bewirken, um sein Raub. Sys
stem wieder in Frankreich eineuern zu können. Dies
ser anerkannte Bösewicht hatte oft Conserenzen mit
bem Minister Pitt, und nachdem er so seinen Saas
men ausgestreuet hatte, verließ er England, und tand, und die Seele ihrer Unternehmungen. So tief war er gesunken, daß er sich elender Kunste ber diente, um sich ein Ansehn von Wichtigkeit zu gesten, die in den Augen aller unterrichteten Manner nicht mehr sein Loos war. Unter dem Vorwande morderischer Nachstellung ließ er sich in Deutschland von bewassneten Soldaten begleiten, und suhr bes ständig in einem Reisewagen, der mit Kork gesütztert war, um Kugeln abzuhalten. Er tröstete sich mit den Feinden der neuen Französischen Constitustion, daß sie bald eines natürlichen Tobes sterben wurde, wie denn die lehte Hoffnung der Menschen die Sterblichkeit ist.

Die Resignation bes Herzogs von Leebs murbe als ein mahrer Berlust furs Cabinet angesehn; auch blieb sein Posten lange unbeseht, weil man sich immer noch mit der Hoffnung schmeichelte, daß er ihn wieder annehmen wurde. Selbst der König bat ihn darum; der Herzog aber, dem der Krieg mit Rußs land gar nicht einleuchten wollte, blieb unbeweglich; da er aber den Monarchen, der ihn wenig Monate

zuvor nebst dem Grafen von Chatham jum Ritter des hosenbandes geschlagen hatte, nicht gern beieb bigen wollte, so schüßte er seine Gesundheitsums stände vor. Man zögerte immer noch einen neuen Staats. Secretair zu ernennen, baher im Lauf des abrigen Jahres der Minister Grenville, nebst seinen andern Geschäften auch die auswärtigen mit vers waltete.

Die Kriegs, Auftungen wurden indes mit Eiser betrieben, so groß auch der Widerstand im Parle, ment war, und so sehr auch das Volkmurrte. Hier zu kam, daß die Minister, obgleich außerst gedrängt, sich dennoch nicht dentlich erklären wollten; ein Umsstand, der seit der Englischen Revolution, das heißt, seit der eigentlichen Eristen der brittischen Freiheit ohne Beispiel war, und der in Verbindung mit so viel andern in diesen Annalen angesührten Thatsachen, die immer mehr sinkende Freiheit dieses Volksunwidersprechlich beweiset. Sie war noch in ihrer Kindheit, als die Königin Elisabeth zu ihrem Parstement sagte: "Ihr mußt die Subsidien votiren, "und alsbenn sollt ihr meinen Willen ersahren, wozu

"ich fie anwenden werde." Die jehige Sprache der Regierung war jener gang ahnlich, und da theils gewonnene, theils undenkende Senatoren in beiden Baufern, fie durch eine Stimmen. Mehrheit sanctio, nirten, so war es ein Zug mehr zu dem großen Bilde, das diese stolze Infulaner von dem Greisenalter ihere Freiheit aufstellen.

Der Minister Pitt war in Ansehung seiner Tugenden nicht mehr der vorige. Sein sonst offener Character zeigte jest eine andre Sestalt. Es wurben Künste gebrancht, sich an der Spisse der Admitnistration zu erhalten. Unter vielen andern
sattsam erwiesenen, nahm er bep Selegenheit der
letten Debatten über den Sclavenhandel die Larve
der Berstellung an. Er hatte sich immer gegen dies
sen Handel erklärt, den die Menschheit verdammte,
und die Politik rechtsertigte; jest aber, durch die
nachdrücklichsen Vorstellungen, und noch mehr durch
die ausgebrochenen Unruhen in den Americanischen
Inseln gewarnt, gab er die Sache als Minister auf,
und begnügte sich, um den Widerspruch zu heben und seine formlich geaußerten Gefinnungen nicht auffallend zu verneinen, mit einer schwachen Widers sebung im Parlement, die auch bas absichtliche Ziel nicht verfehlte.

Es wurde im July in England einer von benen Poften erlebigt, bie man Sinecures nennt, mell gar feine Arbeit, noch irgend eine Dubwaltung bas mit verbunden ift. Die Ginfunfte biefes Poftens waren jahrlich 800 Pf. St., und die Befegung des felben bing von ibm ab. Es war nicht zu ermarten. daß er diesmahl fo wie im Anfang feiner Abminis ftration ben einer abnlichen Belegenheit ben Doften vernichten, und Die Ginfunfte bem Staat überlaffen wurde; auch that er es nicht, fondern eignete fich ihn felbst zu. Man tabelte es nicht, weil es eine febr gewöhnliche Sache mar; aber die lacherliche Beforglichkeit murde laut getabelt, womiter, um den fcon langft zweideutig geworbenen Ruhm ber Uneis gennühigfeit nicht noch mehr ju entfraften, gang gegen alle Bewohnbeit, die Befanntma. dung diefes Umftandes in ber Sofieitung verbin-Derte

berte. Die Sache blieb jedoch kein Seheimnis, und wurde bitter gerügt. Ein andrer Sinecure Posten war die Stelle eines Gouverneurs der Insel Wight, die der Herzog von Bolton betleidete, ihm aber jest genommen wurde, weil er nicht für den Krieg mit Rußland stimmen wollte, an den Pitt endlich ernstellichen Antheil nahm.

Es wurde auch der Nitter Ainslie, der als Enge lischer Gesandter ben der Pforte bisher gewesen, zu, ruck gerusen, weil man mit ihm im brittischen Cae binet nicht recht zusrieden war. Ainslie hatte sunse zehn Jahre lang in Constantinopel diesen Posten bekleidet, den er, durch die Lecture der bekannten arabischen Nachtmährchen angescuert, von seiner Jugend an leidenschaftlich wunschte. Er ahmte hier völlig die Turtischen Sitten nach; seine Wohnung, sein Garten, seine Tasel, alles war ben ihm ganz in dem Stil eines vornehmen Nuselmanns; auch hatte er sich die Achtung der Turken und des Divans in einem hohen Grade erworben, daher er sehr uns gerne seinen Posten verließ, der, wie gewöhnlich nach einer blinden Bahl \*) durch einen Scfandichafte luftigen Maine wieber befest wurde.

Es war sonderbar, daß man mahrend ben Risftungen weber in England noch im Auslande an der Erscheinung einer brittischen Flotte in der Oftsee glauben wollte. Die auswärtigen Feinde sagten vom Minister Pitt: '3. Er ruftet beständig, verspricht ims 3.mer, und führt nichts aus." In der That konnte man von dem unaufhörlich schwankenden brittischen Ministerio sagen, daß es nach keinem eigentlichen

<sup>\*)</sup> Wen allen höfen werden von zwanzig Gefanden gewiß
neunzehn durch Reverenze Machen, durch Intrigen, ober
durch den Zufall gewählt, davon nur zu oft sonderbare
auf das Schickfal ganzer Nationen wirkende Sottifen die
Folgen sind. Ohne neuere Beispiele, und besonders eins
von einem fehr neuem Datum anzuführen, so verlohr Frankreich sein seit zweihundert Jahren sen der Pforre
gehabtes Ansehn, durch die Wahl des herrn von Choiseil
als Gesandten ben einer Nation, von welcher er als
Schriftseller verächtlich gesprochen hatte. Diese Setzlen
und andre, wo er den Aussen sehn katte. Diese Setzlen
und andre, wo er den Aussen sehn katten von Frankreichs Gennern, den Türkschen Ministern vorgelegt, und
nun war der alte Eredit der Franzosen ben der Pforte
für jeht, ja vielleicht auf immer verlohren.

Spftem verfuhr, es hatte tein anderes, als bas Spftem der Zubereitungen.

Man war im vorigen Jahr mit Prenfen nicht freundschaftlich versahren; benn die brittische Regies rung hatte heimlich bem Verlangen bes Königs Friedrich Wilhelm, Danzig und Thorn zu erlangen, entgegen gearbeitet. Jeht bey einem veränderten System wandten die Englischen Gesandten an den dabey interessirten Hösen, vorzüglich in Warschau, alle Bemühungen an, diesen Artikel für ihren großen Bundsgenossen in Ordnung zu bringen. Das Engilische Ministerium wünschte sehnlich ihn im Besie beider Städte zu sehen; allein das schlechte Siack, das gleichsam wie vom Schickal verordnet auf die selbst von Gold unterstühre Regociationen der Britzten ruht, vereitelte auch biesen Entwurs.

Die unerwartete Standhaftigkeit der Kalferin von Aufland, und das immer lauter werdende brite tische Volk, erzeugte jedoch große Bedenklichkeiten im Cabinet, die endlich durch den Schritt der Eins wohner von Manchester in mahre Besorgnisse übers gingen. Es war am 19ten April als sich die vors nehme nehmften Einwohner biefer reichen Manufacturs Stadt und beren Nachbarschaft versammleten, um ben Rrieg mit Rufland in ernstliche Erwägung zu ziehn, wo sie benn unter andern folgende höchst merks wurdige Beschluffe machten, die eigentlich zu einem andern Abschnitt gehören, aber hier anticipirt wers ben muffen, weil sie den Maafregeln der Regierung den Ausschlag gaben:

"Es ift ble Meinung ber Versammlung, daß "ein Rrieg ber brittischen Nation überhaupt nur "durch wichtige Ursachen, und zwar blos vertheide "gungeweise gerechtfertigt werben konne."

"Daß ein Sandelestaat wie Groß Britannien "wit Auflagen gedrückt, und mit ungeheuern Schule "ben belaftet, hochft bedächtlich handeln muffe, um "nur in einem dringenden Nothfall fich in einem "Rrieg zu verwickeln."

"Daß es weber durch Theorie noch durch Er, "fahrung erwiefen ift, daß der Vorwand das Gleich, "gewicht von Europa zu erhalten, ein hinreichender "Grund seyn kann, die Bewohner dieser Insel in "die mannigsaltigen Uebel eines Kriegs zu fturzen, "und

"und daß alle Allianz, Tactaten, die baju bienen "tonnen, England in die Streitigkeiten entfernter "Bolter zu verwickeln, dem Interesse dieses Landes "durchaus nachtheilig find."

"Daß, obgleich die Macht Krieg zu erklaren, "ber brittischen Krone eigen ift, bennoch dies Bolk, "bessen Arbeit und Industrie das Geld dazu verschafe, "fen muß, ein Recht hat die Grunde zu beurthele, "len, aus welchen man irgend einen Krieg anfans "gen will."

Diese Beschisse, neun an der Bahl, wurden jur Mitwirkung nach London, Liverpool, Leeds, Birmingham, Norwich und andern handelsstädten bes Reichs gesandt, wo man ähnliche Versammlungen hielt, und sich um die zweckmäßigsten Maaßres gein berathschlagte, der Regierung die Hande zu binden. Die Minister wollten, um ein Beispiel zu geben, die erste dieser Versammlungen als aufruh, rerisch vor Gericht ziehn, allein die ersahrensten Rechtsgelehrten, deren Gutachten verlangt wurde, wiederriethen es; überdem lehrte der Geist des Zeits alters die höchste Behutsamkeit.

Die Zuruftungen wurden jedoch, um die Schwache ber Regierung und ihre Unruhe ju masquiren,
fortgeseth, baben aber auch die Unterhandlungen in
Petersburg besto eifriger betrieben. Diese lettern
aber waren fruchtlos, so wie fast alle von Wichtige feit, die unter des jetigen Ministers Administras
tion unternommen wurden. Die Raiserin Cathas
rina ging nicht von ben Worten ihrer Ertlärung ab,
verwarf alle Wodisicationen, belächelte alle Drohungen, und nun hatte die Fehde ein Ende. Russland
behielt Octzakow, und den ganzen District zwischen
bem Bog und bem Diester, ohne ihn verlangter,
maaßen zu einer Wüste zu machen, und die Türken
wurden ihrem schlechten Kriegeglück überlassen.

So endigte fich in einem Zeitraum von vier Jahren ber britte blutlose Arieg der Britten; ber erste sicherte dem Erbstatthalter die Regierung in Holland; ber zweite den Englandern die Kahenfelle in Mootka, Sund; und ber britte der Ottomannissien Pforte die Freiheit mit ihren siegreichen Feinsben so gut sie konnte Kriede zu machen.

Es fchien aber, als ob man fich schamte, bie Rlotte gefdwind ju entwaffnen; vielmehr murben am goften July, ba aller Unschein jum Rriege bis auf die lette Spur bereits vertigt mar, noch bie Berbegelber fur die Seeleute auf einen Monat vom Ronig unterzeichnet, ob man gleich brey Tage nachher am aten August bas Matrofenpreffen auf Befehl ber Abmiralitat einstellte. Go ging man von geheimen politifchen Runften gur Megociation Aber, von ber Megociation ju Drohungen, und von biefen an einem namenlofen Buftand, ber in ber See foichte ber neuen Staatskunft beispiellos ift. machtiges Bolf ruftet eine große Rlotte aus, um ben einer andern Macht gewisse Vorschlage mit Gewalt burchzuseben, entmannt aber biefe Rlotte wieber, ohne einen Berfuch gethan, ohne ein Unglud erlite ten ju haben, und nimmt feine Borfcblage, weil man fie verwirft, ftillichweigend wieder jurud.

Der Verfasser dieser Annalen überläßt es den unbedingten Lobrednern des Minister Pitt, die seine Administration nicht von Jahr ju Jahr mit Aufe Aufmertfamkeit verfolgt haben, diefen fo gehaufe ten Staatshandlungen einen Damen ju geben.

Die Raiferin von Rufland glaubte, daß fie porzüglich ber Berebfamteit bes großen Redners For blefen Ausschlag ber Rriegsanstalten zu verbanten batte; fie fchrieb baber an ihren Staats Minifter Dedborostom folgendes: "Schreiben Gie nach "London am Grafen Woronjof, bag er mir in "weißen Marmor eine abnliche Bufte von Dr. "Charles For verfertigen laffe. 3ch will fie auf "meine Colonabe feten, amifchen ben Buften bes "Demofthenes und Cicero. Er hat durch feine Bes "redfamfeit fein Baterland und Rugland von einem "Rriege befreit, ber meber Gerechtigfelt noch Ber-"nunft jum Grunde batte." Diefe eigenhandige Reußerung ber Monarchin wurde im Original nach London gefchickt, und an Dr. For gezeigt, bie Are beit aber bem berühmten Bilbhauer Molletens übers tragen.

Dies war eine Demathigung fur bie herrichen, ben Minifter, bie ftart gefühlt, und noch durch bie Nachricht vermehrt wurde, daß For auf einer Reise

Reise im nordlichen England vom Bolf im Jubel empfangen worben war. In einigen Stadten lautetet man die Gloden, in andern wurde fein Wagen vom Bolf gezogen, und in Port erhielt er das Burs gerrecht.

Das Ministerium befand sich in einer critischen Lage, besonders Mr. Pitt, der, um die Rosten dies ser neuen so sehr bekämpsten Kriegerüstung aufzus bringen, auf neue Taxen denken, und den Triumps seiner Parlements. Segner erwarten mußte. So, wohl um das Unangenehme dieser Austritte, so viel wie möglich zu entfernen, als auch vielleicht um durch den Zusall begünstigt zu werden, wurde das Parlement nicht so wie gewöhnlich im November oder December versammlet, sondern was man seit vielen Jahren nicht erlebt hatte und wegen der vier len schon bekannten Geschäfte noch weniger erwarten durfte, dessen Zusammenkunft erst Ende des Jasnuars versendet.

## Statistifde Radrichten.

Die Rriegsruftungs Roften ber Britten gegen Spanien, in fo weit folde am Ende des Novems bers 1790, das heißt, einige Monat nach Einstels lung aller Anstalten von den verschiedenen Departes ments berechnet, und dem Parlement vorgelegt,wers ben konnten, waren folgende:

#### Beim Gee, Departement.

L. S. Bum Anfauf einer Menge Sanf, als Bufduß ju der für diefen Artifel jabr. lich bestimmten Summe. , , 115,000 Bum Antauf einer Fregatte von 38 Canonen. 7,628 10 -Bracht fur Transport , Schiffe gemie, thet auf feche Monat. 31,128 Rracht und andre Roften für Recruten, Schiffe gemiethet auf feche Monat. 24,876 Fracht für Magazin . Schiffe gemiethet auf bren Dionate. 820 Roften ber Pregfnechte. 35,054 18 Hand,

|                                      | L.      | S.       | <u>р.</u> |
|--------------------------------------|---------|----------|-----------|
| Sandgelber für wirkliche Geeleute    |         |          | •         |
| und anbre Einrollirte jum Dienft     |         | •        | •         |
| Am 62 416                            | 58, 500 |          | _         |
| In ben Abmiral, Grafen Some, für     | , -, ,  |          | •         |
| sufällige Roften bep ber Canal       |         |          |           |
| Flotte                               | f00     |          |           |
| An die Proviant Agenten ju Corf      | ,       | _        | _         |
| und Cowes.                           | 595     |          |           |
| An bie verschiedenen Schiffswerfte   |         |          | 4         |
| für Einrichtung, Ausbesserungs,      |         |          | •         |
| u. Ausrustungs-Roften ber Kriegs,    |         | •        |           |
| Schiffe bezahlt.                     |         |          |           |
| Für eine Menge Schiffs , Artifel und | 71,842  | 13       | I         |
|                                      |         |          |           |
| Arbeitelohn am Bord ber Schiffe. 4.  | 14,565  | 17       |           |
| Für die Ausbesserung von Fregatten   |         |          |           |
| auf Privat. Schiffswerften.          | 30,912  | 2        | 9         |
| Für zwölf Canonen , Bote. , ;        | 5,287   | <u> </u> | -         |
| Proviant Roften laut Rechnungen      |         |          |           |
| vom Proviant, Amt. , , 696           | ,830    | 1        | 11        |
| Roften jur Verpflegung der Kranten   |         |          |           |
| und Bermundeten. , ,                 | 9,127   | 3 -      |           |
| . N 2                                | 0       | drei     | 5:        |

Schreibmaterialten. , 2,231 11 14'
Recruten : Gelber jur Bermehrung
ber Marine: Solbaten. , 20,622 — —

Summa 2,465,521 8 5

Beim Rriegs:Departement.

L. S. p.

Rosten der Augmentation bey der Garde zu Psetde und zu Fuß, dess gleichen bey den Oragonern, Insfanteries Regimentern und Invasionen, berechnet vom toten May bis zum 24sten Decemb. 1790\*). 137,016 13 10½. Außerordentliche Recruten Gelder bey der Fuß, Garde. 3,696 ——Mondirungs, Gelder für Recruten. 1,025 17 4. Rosten der hinzugesügten Militairs und Lazareth, Beamten. 3,2771 1 2½. Rosten

<sup>\*)</sup> Man erinnere fich, das diefe Ernppen nach den Beffins difchen Infeln bestimmt, und jum Theil auch schon eins geschifft waren.

| •                                    |        |              |             |
|--------------------------------------|--------|--------------|-------------|
|                                      | L.     | s.           | p.          |
| Roften ber außererbentlichen Märfche | :      | <b>*</b> .   |             |
| und bes Transports ber Truppen       |        | المراج       |             |
| zu Baffer                            | 3,000  | · —          |             |
| Felb : Equipage, Sofpital : Betten   | ,      |              |             |
| und Argney , Artifel.                | 35,000 | . —          | _           |
| Bagage und Fourage für bie Fuße      | ٠.     |              |             |
| Sarbe. s s s                         | 1,507  | 7 10         | _           |
| Recruten und Berpflegungs . Bel      |        |              |             |
| ber, wie auch andre Roffen für       | •      |              | <i>;</i>    |
| ble unabhangigen Compagnien,         | •      | 1.5          |             |
| bie man errichten wollte:            |        | )(~ <b>-</b> | <del></del> |
| Sauna 2                              | -      | 7 2          | <u> </u>    |
| Beim Artillerie Depart               | emet   | it.          |             |
| Land Dienft. Artillerie Regiment u   |        |              | He          |
| Corps.                               | · ••   |              |             |
|                                      | L.     | S.           | p.          |
|                                      | . `··. | * • •        | •           |
| Roften ber Mugmentation ben ben      |        |              | •           |
| P 1 1                                |        | •            |             |
| vierzig jum Felbbienft bestimmten    |        |              |             |
| Compagnien des Konigl, Artilleries   | 12,167 |              |             |

L. S. p. Besoldung für fünf zum Ingenieur?

Corps gesügte Officiere. . . 312 § 4

Baffen, Beiter und Munition für bie Armee.

Baffen zur Vermehrung von acht und funfzig Bataillons Infanterie, von fünf und dreißig Compagnien der ältern und zwölf Compagnien der neuern aus dem Chelsea Hos, pltal gezogenen Invallden. 1 26,346 2 7 Flinten nach Plymouth geschieft.

Belter für einige Regimenter. . . 7,533 6 9 Dach Ren Braunschweig geschickt eiserne Canonen, Pulver und and bere Kriege Geräthschaften. . 3,174 14 5

Nac

28,244

| Rach Bermuda, Lavetten, Pulver,<br>Rugeln und anbre Rriegs : Ges<br>rathichaften. ; , , , | ,220 | 10    | ı   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|
| råthichaften. , , I                                                                       | ,220 | 10    | t   |
| råthichaften. , , I                                                                       | ,220 | 10    | I   |
|                                                                                           |      |       |     |
| Mach Antigua Gelb geschickt in Bech.                                                      |      |       |     |
| felbriefen für bortige Arbeiten. 11,                                                      | 174  | -     |     |
| Berner dabin geschickt Pulver, Ru                                                         |      |       | •   |
| geln, Bomben und andre Krieges                                                            |      |       |     |
| Gerathichaften. 5 5 3                                                                     | ,422 | , I 2 | 4   |
| - I4,                                                                                     | ,596 | 12    | 4   |
| Dach St. Chriftoph Gelb in Beche                                                          |      |       | •   |
| felbriefen für bortige Arbeiten. 7,                                                       | ,111 | 11    | 4   |
| Berner babin gefchicft, metallene und                                                     |      |       |     |
| eiferne Canonen, Pulver, Rugeln                                                           |      |       |     |
| Bomben und andre Kriegs : Ar-                                                             |      |       |     |
| tifel. s s s s s 10                                                                       | ,740 | 12    | 4   |
| 17,                                                                                       | 852  | 3     |     |
| Nach Dominica Gelb in Bechfel,                                                            |      |       |     |
| briefen får bortige Arbeiten. 😘 💰 1                                                       | ,54I | 17    | ,   |
| <b>N</b> 4                                                                                |      | Fer   | net |

|                                      |        |      | -    |
|--------------------------------------|--------|------|------|
|                                      | L.     | S.   | p.   |
| Fernet bahin geschickt, Pulver, Ru-  |        |      |      |
| geln, Bomben und andre Krieges       | ,      |      | •    |
| Artifel                              |        | 12   | _    |
|                                      | 4,755  | . 9. | 9    |
| Nach Barbadds Geld in Bechsels       |        |      |      |
| briefen für bortige Arbeiten         | 3,119  | オ    | 4    |
| Ferner babin geschickt metallene Cas | . `    | • •  |      |
| nonen, Pulver, Flinten und an-       |        |      |      |
| bre Rriegs , Gerathichaften. , ,     |        |      | 6    |
|                                      | 10,054 | 15.  | 10   |
| Mach St. Bincent metallene und       |        |      |      |
| eiferne Canonen, Pulver, Rugeln,     |        |      |      |
| Bomben und andre Kriege : Be-        |        |      |      |
| råthichaften. 💰 🤌 💰                  | 9,789  | 2.   | 9    |
| Dach Grenada metallene und eiferne   | ••••   |      | -    |
| Canonen, Dulver, Rugeln, Bom-        | •      |      |      |
| ben und andre Rriegs : Gerath:       |        |      | ;    |
| icaften.                             | 9,914  | 9    | 8    |
| 1 1 1 m                              |        | n    | acto |

L. S. p.

Nach Sibraltar metallene und eiserne Canonen, Rugeln, Bomben, Pulver, Zimmerholz, Kohlen und ans dre Kriegs Serathschaften. 69,560 16 4 Transport : Kösten einer nach Sis braltar geschickten Berstärkung von vier Artillerie : Compagnien. 2,035 16 —

71,596 12 4

Dach Plymouth gesandt Canonen und Kriegs Gerathe, um jum auswärtigen Dienst einen Train Artillerie sowohl von Felbstücken als von schwerem Geschus vollkandig zu machen.

3,098 4 9

Für metallene Canonen, Musteten, Munition und andre Kriegs Gerathichaften jum auswärtigen Dienft bereits abgeschickt.

2,901 16 \$

Rach Albertien geschickt, Lavetten ind Rriegs. Gerathichaften.

103 16 .2

M &

Mac

Aufmerksamkeit verfolgt haben, biefen fo gehaufe ten Staatshandlungen einen Namen zu geben.

Die Raiferin von Rufland glaubte, baf fie porzüglich ber Beredfamfelt bes großen Redners For blefen Ausschlag ber Rriegeanstalten ju verbanten batte; fie fchrieb baber an ihren Staats, Minifter Bedborostom folgendes: "Odreiben Gie nach "London am Grafen Worongof, bag er mir in "weißen Marmor eine abnilde Bufte von Dr. "Charles For verfertigen laffe. 3ch will fie auf "meine Colonabe feben, amifchen ben Buften bes "Demofthenes und Cicero. Er hat durch feine Bes "redfamfeit fein Baterland und Rugland von einem "Rriege befreit, ber weber Gerechtigfelt noch Ber-"nunft jum Grunde batte." Diefe eigenhandige Reußerung der Monarchin wurde im Original nach London gefchickt, und an Dr. For gezeigt, bie Ur. beit aber dem berühmten Bildhauer Molletens übers tragen.

Dies war eine Demuthigung fur bie herrichen, ben Minifter, bie ftart gefühlt, und noch durch bie Nachricht vermehrt wurde, daß For auf einer Reise Reife im nordlichen England vom Bolf im Jubel empfangen worben war. In einigen Stabten lautete man bie Gloden, in andern wurde fein Bagen vom Bolf gezogen, und in Port erhielt er bas Burgerrecht.

Das Ministerium befand sich in einer critischen Lage, besonders Dr. Pitt, der, um die Rosten dies fer neuen so sehr bekämpsten Kriegsrustung aufzus bringen, auf neue Taxen denken, und den Triumpf seiner Parlements. Segner erwarten mußte. So, wohl um das Unangenehme dieser Austritte, so viel wie möglich zu entfernen, als auch vielleicht um durch den Zusall begünstigt zu werden, wurde das Parlement nicht so wie gewöhnlich im November oder December versammlet, sondern was man seit vielen Jahren nicht erlebt hatte und wegen der vier len schon bekannten Geschäfte noch weniger erwarten durfte, bessen Zusammenkunft erst Ende des Jasnuars verschnet.

## Statistifde Nadrichten.

Die Rriegeruftunge: Roften ber Britten gegen Spanien, in so weit solche am Ende des Novems bers 1790, das heißt, einige Monat nach Einstels lung aller Anstalten von den verschiedenen Departes ments berechnet, und bem Parlement vorgelegt, were ben konnten, waren folgende:

#### Beim Gee , Departement.

L. S. Bum Ankquf einer Menge Sanf, als Bufduß ju ber fur diefen Artifel jabr, lich bestimmten Summe. , 115,000 Bum Antauf einer Fregatte von 38 Canonen. 7,628 10 -Fracht für Transport , Schiffe gemie, thet auf feche Monat. . . . 31,128 Rracht und andre Roften für Recruten, Schiffe gemiethet auf feche Donat. 24,876 3 Fracht für Magazin . Schiffe gemiethet auf brey Monate. 820 Roften ber Dreffnechte. 35,054 18 9 Hand,

L. Sandgelber für wirkliche Seeleute und andre Einrollirte jum Dienft ber Schiffe. s 1 58,500 In den Abmiral, Grafen Some, für jufallige Roften bey ber Canal Rlotte. An die Proviant Agenten ju Corf und Cowes. In bie verschiedenen Ochiffswerfte für Ginrichtung, Ausbefferungs. u. Ausruftungs-Roften ber Rriegs. Schiffe bezahlt. 971,842 13 Rur eine Menge Odiffe , Artitel und Arbeitslohn am Bord ber Schiffe. 444,565 17 -Rur die Ausbefferung von Fregatten auf Privat. Odiffsmerften. 30,913 Rur ambif Canonen , Bote. , ; 5,287 -Proviant Roften laut Rechnungen vom Proviant, Amt. . \$ 696,830 III Roften jur Berpflegung der Rranten und Bermundeten. 19,127 M 2 Schreib: Schreibmaterialten. , 2,231 11 14'
Recruten , Gelder jur Bermehrung
ber Marine , Soldaten. , 20,622 — —

Summa 2,465,521 8 5

Beim Rriegs Departement.

L. S. p.

Rosten der Augmentation bey der Sarde zu Psetde und zu Fuß, des:
gleichen bey den Dragonern, In:
fanterie: Regimentern und Invailitien, berechnet vom 10ten Man
bis zum 24sten Decemb. 1790\*). 137,016 13 101.
Außerordentliche Recruten: Gelder
bey der Kuß, Garde.

Rosten der hinzugefügten Militair:
und Lazareth: Beamten.

2,771 1 21.
Rosten

<sup>\*)</sup> Man erinnere fich, bas diefe Ernppen nach den Beffins difchen Infeln bestimmt, und jum Theil anch schon eins geschifft waren.

| - 1 - 1                                           |        | 5a.r      |        |             | •   |
|---------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-------------|-----|
|                                                   |        |           | L.     | S.          | p.  |
| Roften ber außererbentlich                        | en M   | åriche    | ; }    | •.          | •   |
| und bes Transports be                             | er Sti | ippen     |        | .` <i>•</i> |     |
| ju Wasser.                                        | *      | *         | 3,00   | o —         |     |
| Feld . Equipage, Sospite                          |        |           |        |             |     |
| und Argney Artitel.                               | *      | ,         | .35,00 | <u></u> و   |     |
| Bagage und Fourage su                             | r die  | Fuß,      |        |             |     |
| Garde                                             | \$     | \$        | 1,50   | 7 10        |     |
| Recruten i und Berpflegi                          | ungs   | <b>હા</b> | •      |             |     |
| ber, wie auch andre                               |        |           |        | ••          | •   |
| die unabhängigen Co                               |        |           |        |             |     |
| ble man errichten wollt                           |        |           | 40,00  |             |     |
|                                                   |        |           | 224,01 |             |     |
| Beim Artilleri                                    | e s Á  | epar      | tem e  | nt.         |     |
| Land, Dienft. Artillerie-                         | Regin  | ient i    | ınd İr | igenle      | eur |
| Cor                                               | rps.   |           |        |             |     |
| -                                                 |        |           | L,     | S.          | p.  |
| Roften ber Augmentation<br>vierzig zam Felbbienft | •      | , ,       |        |             |     |

Compagnien des Ronigl, Artilleries

Regiments.

. v 🕏

L. S. p. Befoldung für fünf jum Ingenieur' Corps gefügte Officiere. 12,479 5 4 Baffen, Belter und Munition fur bie Armee. L. S. p. Baffen jur Bermehrung von acht und funfzig Bataillons Infanterie, von fünf und breißig Compagnien ber altern und zwolf Compagnien ber neuern ans bem. Chelfea Sofpital gezogenen Invaliden. 26,346 2 7 Alinten nach Plymouth geschieft. 1898 --- -Ċ 28,244 2 7 Belter für einige Regimenter. s s 7,533 6 9 Dach Reu Draunschweig geschickt etferne Canonen, Dulver und ans bere Rriege , Gerathichaften. 3,174 14 5 Mac

| -                                    |         | _   | _  |
|--------------------------------------|---------|-----|----|
|                                      | L.      | S.  | P. |
| Rach Bermuda, Lavetten, Pulver,      | •       |     |    |
| Rugeln und andre Rriegs : Ges        |         |     |    |
| råthichaften. , ,                    | 1,220   | IO  | I  |
| Dach Antigna Belb gefchicft in Bech. | •       |     |    |
| felbriefen für bortige Arbeiten.     | 11,174  | -   |    |
| Ferner babin geschickt Pulver, Ru-   | •       |     |    |
| geln, Bomben und andre Rrieges       |         |     |    |
| •                                    | 3,422   | 12  | 4  |
| •                                    | 14,596  | 12  | 4  |
| Rach St. Chriftoph Gelb in Bech.     |         |     |    |
| felbriefen für bortige Arbeiten.     | 7,111   | 11  | 4  |
| Berner dabin gefdictt, metallene und |         |     |    |
| eiferne Canonen, Puiver, Rugeln      |         |     |    |
| Bomben und andre Kriege : Ars        |         |     |    |
| tifel.                               | 10,740  | 12  | 4  |
| er v                                 | 17,852  | 3   | *  |
| Rach Dominica Gelb in Bechfel.       | •       |     |    |
| briefen für bortige Arbeiten         | . 1,541 | ĺ7  | ,  |
| ₹ 1                                  | -       | Per |    |
| <b>₩₹ Ţ</b>                          |         |     |    |

| •                                              | L.    | s.    | p.          |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------------|
| Fernet dahin geschickt, Pulver, Rus            |       |       |             |
| geln, Bomben und andre Kriegs.                 | •     |       | •           |
| Artifel                                        | 3,21  | 3 12  | _           |
|                                                | 4,75  | 5. 9  | 9           |
| Nach Barbabde Gelb in Bechsels                 |       |       | •           |
| briefen für bortige Arbeiten                   | 3,11  | 9 7   | 4           |
| Ferner dahin geschieft metallene Ca            | •     |       | • .         |
| nonen, Pulver, Flinten und an-                 |       |       |             |
| dre Rriege : Gerathichaften                    | 6,93  | 5 8   | 6           |
|                                                | 10,05 | 4 15  | , <u>10</u> |
| Rach St. Bincent metallene und                 |       |       |             |
| eiferne Canonen, Pulver, Augeln,               |       |       |             |
| Bomben und anbre Kriegs : Bes                  |       | - 1   |             |
| råthschaften. , , ;                            | 9,78  | 9 2   | . 9         |
| Dach Grenada metallene und eiferne             |       |       |             |
| Canonen, Dulver, Rugeln, Boms                  |       |       |             |
| ben und andre Rriegs : Gerath:                 |       | :     | , ;         |
| Schaften. e. is . e ji e                       | 9,91  | 4 . 9 | : 8         |
| <b>1</b> ← + + + + + + + + + + + + + + + + + + |       | 9     | łacp        |

L. S. p.

Nach Sibraltar metallene und eiserne
Canonen, Rugeln, Bomben, Puls
ver, Zimmerhold, Roblen und ans
dre Kriege Gerathschaften. 69,560 16
Transport Rosten einer nach Gis
braltar geschickten Berstärkung von
vier Artillerie Compagnien. 2,035 16

71,596 12 4

Dach Dlymouth gefandt Canonen und Rriege : Gerathe, um jum auswärtigen Dienft einen Erain Artiflerie fowohl von Beltftacten als von fdwerem Gefdug vollfane big ju machen. Für metallene Canonen, Dusfeten, Munition und andre Rriege : Bes rathichaften jum auswartigen Dienft bereits abgeschickt. .. 2,901 16 4 Rach Albernen geschickt, : Lavetten und Rriegs , Gerathichaften. , 102 16 12 N F Mac

milligt:

|                                       | L.      | S.          | р.  |
|---------------------------------------|---------|-------------|-----|
| Much ber Comer Schanzwerfzeuge        |         |             |     |
| als Vorrath.                          | 3,243   | 13          | 6   |
| Betten abgeschickt fürbie Cafernen in |         |             |     |
| Chatham.                              | 378     | 17          | 8   |
| Rach Portemouth                       | 726     | 14          | 3   |
| Nach Plymouth.                        | 1,056   | _           |     |
| Mach Jersen.                          | 203     | ī           | 4   |
| Mach Guernfen                         | 259     | 11          | 6   |
| Summa ber Kriegerüftungs Roften       | für dei | n Lai       | nds |
| Dienst 195,238 12 4.                  |         |             | :   |
| Roften der Canonen für den See : Di   | enst de | <b>s</b> 30 | ığ: |
| res 1790 fo weit fie am 19ten Noven   | nber ge | dachi       | ten |
| Jahres angegeben werben fonnen 1      | 83,237  | . 11        | 3.  |
| Summa ber Roften bes Artillerte :     | Depart  | emei        | its |
| 378,476 Pf. St. 3 Schill. nub 7       | Pence   |             |     |
| Die fammtlichen Kriegistüftunge:      | Roften  | bett        | U   |

Für den Dienst des Jahres 1791 wurden am 7ten Februar gedachten Jahres vom Parlement be-

gen 3 Millionen und 133,000 Pf. Sterling.

· Für

Kur 17,313 Mann Land, Soldaten in Europa, woben 1600 Invaliden ju Besatzungen mit inbegriffen waren, 570,000 Pf. St. 11 Sch. 2 Pence.

Für die Land Truppen in den Colonien 329,544 Pf. St. 10 Sch.

Differenz der Kosten von sieben Bataillons Infanterie, die in America dienen, 8,487 Pf. St. 10 Sch. und 7 Pence.

Sold für Truppen, die in Indien dienen, 11,435 Pf. St. 12 Sch. 10 Pence.

Bur Recrutirung ber Lande Truppen und andern zufälligen Ausgaben, 64,500 Pf. Sterling.

Pensionen für alte Offciere 15,555 Pf. St. 14 Sch. 5 P.

Befoldung der Generale 6,409 Pf. St. 8 Sch. Gehalt des Kriegs Zahlmeisters, des Kriegss Ministers, des General Kriegs Commissars u. a. 63,276 Pf. St. 5 Sch. 8 P.

Das Artillerie: Departement erhielt an ruck, ständigen Forderungen vom Jahr 1783 noch 3,857 Pf. St. 5 Sch. und 1 P. Bom Jahr 1789 noch 55,892 Pf. St. 11 Sch., und vom Jahr 1790 noch 2,159 Pf. St. 4 Sch. 7 P. Fur das laufende Jahr 1791 empfing das Departement, da damahls von efeiner nenen Rriegsruftung die Rebe war, 387,761 Pf. St. 18 Sch. und-3 Pence.

Der Zustand ber Finanzen in ben Brittischen Provinzen in Indien war laut den dem Parlement von dem Minister Dundas am 24sten May 1791 porgelegten Rechnungen folgender gewesen:

## In Bengalen.

Einkunfte von 1789 — 1790. 5 620,656 Pf. St. Ausgaben in diefer Zeit 3, 3,120,149 Pf. St.

#### In Madras.

Einkanfte von 1789 — 1790. 1,246,807 Pf. St. Ausgaben 4 4 1,739,014 Pf. St.

## In Bombay.

Die Einkunfte von Bencoolen in eben dem Beitraum waren 2,450 Pf. St. und die Ansgaben 65,000 65,000 Pf. St. gemefen, die fo wie die Roffen ber Pring von Ballis , Infel und andrer neuen Etablife fements in Indien, aus dem Ertrag von Bengalen. beftritten murden.

Der reine Bortheil, den die Oftindliche Compagnie von dem Bertauf ihrer Baaren gezogen hatte, war 263,940 Pf. St. gewesen.

Die Zinsen der Indischen Schulden 438,476 Pf. St.

Die Schulden der Compagnie in Indien waren am 3often April 1790 steben Millionen 56,652 Pf. St.

Die Schulden der Compagnie in England was ren 399,134 Pf. St.

Das nach China jum bortigen Einkauf zu schickende Silber, die Commert, Ausgaben aller Art, und die sammtlichen Zinsen der Schniden hatten zu, sammen in dieser Zeit zwey Millionen 20,421 Pf. St. erfordert, so daß von allen Indischen Einkunften nur ein Ueberschuß von 10,300 Pf. St. übrig geblieben war.

Die Staats Ausgaben bes brittischen Reichs
für das Jahr 1790, nehmlich in Ansehung ber ein
gentlichen Bedürfniffe, unabhängig von den Staatse
Binsen, waren nach dem am 18ten May 1791 vom
Minister Pitt dem Parlement vorgelegten Rechnungen folgende gewesen:

## Für die Marine.

### Die Befolbungen und Unterhalt

für 18,000 Seeleute. : 936,000 Pf. St. Sembhnliche Ausgaben. : 689,000 — — Extra Ausgaben für Fregatten. 506,000 — — Für die Armee. : 1,853,572 — — Fürs Artillerie: Departement. 443,678 — —

Busammen 2,131,000 Pf. St. .

Die Roften die Berbrecher nach Botany Bay gu transportiren und fie bort ju unterhalten, hatten im Jahr 1790 an 83,000 Pf. Sterling betragen. Nene Staats = Auflagen für das Jahr 1791 nebst ihrem vom Minister muthmaßlich angegebenen jährlichen Ertrag.

Ein erhöheter Joll von 2 Sch. und 8 Pence auf jeden Centner Zucker der importirt wird, den der Minister zusammen auf 241,000 Pf. St. jährlich berechnete; eine erhöhete Auslage auf distillirte Basser, berechnet zu 81,000 Pf.; eine erhöhete Auslage auf Brantewein und Rum, jährlich zu 154,000 Pf.; eine erhöhete Auslage auf Malz zu 126,000 Pf.; alle disherige Taxen auf Halz zu 126,000 Pf.; alle bisherige Taxen auf Halz zu. sollten noch 10 pro Cent erhöhet werden, macht 100,000 Pf. Die Erlaubniß. Scheine zur Jagd werden theurer, und tragen jährlich 46,000 Pf. mehr als sonst ein; der Stempel auf Bechsel. Scheine, der zu 72,000 Pf. in Anschlag gebracht wurde. Der jährliche zusammengenommene Ertrag dieser neuen Taxen sollte also 800,000 Pf. St. ausmachen.

Die sammtlichen Einfunfte des brittschen Reichs hatten im Sahr 1790 sechszehn Millionen 30,286 Ps. St. betragen; die Ausgaben funfzehn Millionen 969,178 Pf. St., worunter auch die Million Million gerechnet ift, die jährlich von der Nachtungle Schuld abbezahlt wird. Von dieser Schuld, welche alle Jahr neun Millionen 162,781 Pf. St. Zinsen ersordert, waren im May 1791 sechs Millionen 772,350 Pf. St. abgetragen worden. Die ganze Schuldmasse der Britten aber war damabls noch zweihundert vierzig Millionen 153,879 Pf. Sterling.

# Dritter Abschnitt.

Gefdichte ber Dation.

Erfte Abtheilung.

Colonien. Schiffahrt. Sandel. Induftrie.

Rrieg ber Englander in Indien gegen Sippo Saib bis jum 14ten July 1791. Sandel und Schiffahrt ber Oftindischen Compagnie. Seft in Canton. Nachrichten aus ben Pelem : Infeln. Colonie in Canada. Beftindifde Infeln. Babama Infeln. Reue Colonie in ben Andaman : Infeln. Colonie in Sierra Leone. Berichte aus Botanps Rubrender Brief eines ungludlichen Dabs dens aus jener Beltgegenb. Schiffahrt und Sans bel ber Britten nach ben Americanischen Kreiftage ten. Reuefter Buftand biefer Lander. Geschichte eines Schiffsbruchs an ben Africanischen Ruften. Entbedung eines fubnen Geemanns in ben norbs liden Bemaffern von America. Gublider Balls fifchfang. Gebemmter Sandel ber Britten megen Britt, Annal. 62 28. ۵ bes

bes mit Aufland vorhabenden Ariegs. Bemerkung über ben vernachläßigten Commerz, Tractat beider Reiche. Flor der brittischen Manufacturen. Deuts wurdiger Ausspruch des berühmten David Hume über die Nationals Schuld der Britten.

Der Rrieg ber Britten in Indien murbe immer ernsthafter und rechtfertigte nur ju febr die Beforg. niffe ber Englischen Patrioten. Der General Gous perneur Lord Cornwallis, ber in diefem Sabr nach Europa jurudfehren wollte, murde nun burch bie brobenden Gefahren gezwungen in Afien zu bleiben. Man machte die größten Unftalten den Erfolg au fichern, und die gabireichfte Urmee, die die Britten ie in jenem Belttheil jufammen gehabt hatten, er, fdien jest im Felbe gegen Tippo Saib. Die Roften baben maren ungeheuer. Die Regierung in Madras erhielt auf einmahl von ber Ober Regierung in Calcutha amen und amanaig Lacks Rupien, ober 525.000 Df. St. Gie borgte Gelb in Bengalen ju amblf pro Cent Binfen, ließ alles nach China jum Thees Einfauf bestimmte Silber ansschiffen, und erfette es durch Wechselbriese auf England. Zu dem Felds Troß der Britten, obgleich die vom General Mes dows angesührte Armee nur aus 17,000 Mann bes stand, wurden nach den Listen 80,000 Ochsen, und wicht weniger denn 50,000 Ochsenknechte ersorbert, die allein jährlich 1,500,000 Ps. St. kosteten.

Tippo mandte alles an, um ben Rrieg ju vermeiben, beffen Beranlaffung im erften Abschnitt ges. meldet worden ift. Er fchrief ben 22ten Dan 1790 einen fehr freundschaftlichen Brief an ben Gouvers neur von Mabras und wollte Abgeordnete ichiden bie Sache ju vermitteln; ein Anerbiethen, bas aber von ben Englandern nicht geachtet wurde, die burche aus Rrieg baben wollten, weil Tippo ihren Bunds, genoffen, ben Rajab von Travancore, angegriffen batte. Der Engfifche General Medome ichiffte feine Armee in Madras ein, und landete in Tranquebar, von mo er nach Teidinapoly marschirte. Er verboth bas Blunbern unter ben barteften Strafen, und bebiente fich in feinem Reglement folgender Ause brude: "Es ist zwar fein Titel, auf ben ich ftola "fenn murbe, als ben eines Baters ber Armee, ben"noch murde ich, so wie der Romische Brutus, "seihst einen Sohn hinrichten lassen, der sich eines "so unmännlichen, unmilitairischen Verbrechens "schuldig machte, das so sehr mit den Gesetzen Got, nees, mit dem Natur, Gesetz, und mit den Gesetzen zunsers, unsers Vaterlandes streitet. Der erste Wunsch "meines Herzens ist die Armee undesteckt durch Un, disciplin zur Ehre, zum Ruhm, zum Siege, und "du Eroberungen zu sühren. Ich hosse es, glaube "es, und erwarte es."

Die Englander hatten in biefem Kriege bem Ansehn nach machtige Bundsgenossen, auf welche sie fich aber nicht verlassen konnten. Dies warender Subah von Decan, gewöhnlich der Nizam genannt, und die Maratten. Der erstere, von einem verrätierischen Character, hatte sich längst unter det Larve eines Freundes, als ein geheimer Feind der Engländer gezeigt, und die Maratten waren als die trenloseste Nation der Erde bekannt. Tippo, der sich jeht nicht mit dem General Medows messen wolkte, wog sich in der Geschwindigkeit zurück. Der Plan des Englischen Generals war, in Myspre eine Judrin.

Budringen, und sich einen Weg nach ber großen Stadt Setingapatnam zu eröffnen. Er war so voll ber Hoffnung diesen Ort zu erobern, daß er es in einem officiellen Bericht nach England als zuversicht lich meldete, mit dem Zusah: "Durch diese Erober "rung wird der Tyrann fein Haupt verlieren, und ihm "blos sein Armübrig bleiben." Tippo vereiteite aber diese Hoffnung; durch triegssähige europäische Officiere geleitet, umging er die Englische Armee und siel im Carnatic ein, wo er eine ungeheure Strecke Landes mit Feuer und Schwerdt verwüssete.

Der General Medows brang jedoch in die süblischen Lander des Tippo, und eroberte ohne Widerstand, Caroor, Duraporam und Coimbetore, nebst den ben Sauptfestungen Palacatcherry und Dindigul, in welchen man eine Menge Rugeln fand, die alle Insschriften hatten. Die Worte waren: "Tippo Suls"tan, der Krieger, der Prophet u. s. we:"-\*) Die

Diefe Mode Inschriften auf Augesn ju machen ift nie in -Europa im Gange gewesen, bagegen der Gebrauch Cas nonen mit Juschriften ju ziegen vielleicht so alt wie bie Ere

Englander erstaunten über den Flor des Landes Cotmbator, das fie, obgleich im Befie eines Tystannen, besser cultivirt und bevöllert als ihre eigne Indische Provinzen sanden. Es war ein starter Beweis, wie sehr die Vortheile des Bodens und des Clima, verbunden mit dem angebohrnen Hang des Menschen sein Slad zu befördern, oft den Laftern der übelthätigsten Regierung mit gutem Erfolg ente gegen urbeiten.

Eine furje Nachricht von dem Reiche des Tippa Baib, diefes machtigen Kürften und großen Feindes

Erfindung der Canonen fethft ift. Cromwell ließ auf die feinigen nach dem pietifischen Geschmad feiner Zeit soigende Inschrift feten: "D! herr! öffne du unfte Lippen, und unfte Mäuler sollen fünftig deinen Aubm, verfündigen." hier ist der Ort, die Falschheit einer in allen Spachen gedrucken und nie wideriegten Anecdota anzueigen, daß nehmlich der große Kriedrich auf viele seiner Canonen die Inschrift seten ließ: "Ultima lex Kegum (das letzte Geset der Könige.)" Rach der Berfiches zung des wärdigen Artilleries Obersten von Lempelhof aber And solche Canonen nie weder ben der Armee der Preußen, noch in ihren Arsensien vorhanden gewesen,

der Englander, wird hier zur nähern Renntniß des folgenden nöthig fenn.

Die Staaten biefes eigentlichen Ronigs von Mpfore enthalten 92,666 Englische Quabrat, Deis len. Gie nehmen eine Art von Triangel ein, befe fen Bafis unter bem ibten Grab ber norblichen Breite breihundert vierzig Englische Meilen ift, von der berühmten Pagode Tripanti im nordöftlichen Winkel bie an bie Grangen von Goa, Bari, und bie Lander ber Maratten. Gine Geite Diefes Dreis eds lauft lange ber bofen Gebirgfette an ber Dalabarifchen Rufte, führedrte in einer Strede von fünfbundert Englischen Deilen, bis jum Dag von Goodalore. Die andre Seite geht von ba berauf, nordwarts bie Grangen bes Carnatic berührenb, 470 Meilen nach der Rufte von Coromandel, und endigt fich an bem lehten Winkel bes Circars Rabe man, nahe ben ber vorgebachten Pagode von Eris panti. Es befinden fich zwar in diefem Triangel eie nige unabhangige und von Tippos Staaten umger bene Lander, als Sanore Coorf u. a., dagegen aber befist er noch außerhalb den oben angegebenen Linien

große Landerepen an den Ufern von Canara und Malabar. Die jährlichen Einkunfte alles diefer Lanber find funf bis fechs Millionen Pf. St.

Es war por Ausbruch des Colonien Rrieges, als ein Redner im Parlement die Besitzungen der Englander in Oftindien und America mit zwey um geheuern Flügeln verglich, die gar wohl dereinst mit der ganzen brittischen Insel wegsliegen könnten. Man hat seit der Zeit einen dieser Flügel troß dem Aufwand unermeßlicher Schäe beschnitten, und nun ist noch der andre übrig, der durch seine eigne Schwere und die große Entsernung, weniger wie der erstere vom Staatsforper regiert werden kann, und daber mehr dem Zusall überlassen ist. Der jehige Arieg in Indien war einem Proces ähnlich, der, gewonnen nichts als Kosten verursacht, verslohren aber den Ruin bewirft, oder doch näher bringt.

Sippo faumte nicht, feine Armeen aus allen Gegenden jusammen ju giehn. Die Anzahl der in feinen Sold stehenden regulairen Eruppen im Felde war zu Anfang der Fehbe 73,000 Mann, worumer

sich 740 Europäer befanden; hiezu kamen 49,000 Mann in den Besatungsörtern und 33,000 Mann theils regeslose, theils Hulfs, Soldaten abhängem ber Fürsten; zusammen 155,000 Mann nehst einem Zug von 110 Canonen. Die Reuteren bep diesem Heer war 40,000 Mann stark, die oft funfzig Engslische Meilen an einem Tage marschirten. Bep solschen forcirten Märschen bevöachtet man keine Ordonung; die Reuter galoppiren sogeschwind als stenme können, ohne auf ihre Cameraden zu achten, und sormiren sich erst, wenn sie den Sammelplat ere reicht haben.

Der Eneiliche Oberst Flond, ber betaschirt vom General Medows ein Corps an dem Bowanni come mandirte, ließ sich am 13ten September 1790 mit Tippo in ein Treffen ein, das für die Engländer nicht glücklich ablief, die daher nach einem ansehnlichen Berlust an Menschen, Canonen und Jugochsen, ger zwungen waren sich zurück zu ziehn; sie erreichten Rellady, nachdem sie drey Tage nichts zu essen gen habt hatten. Die Britten fanden die Cavallerie des Tippo besser, als sie, die Maratten ausgenommen,

je eine in Indien gesehn hatten. Flond mar so dreift in seinen Briefen von einem Siege zu reden, den sedoch alles nur zu sehr widerlegte. Er murde vom Beinde verfolgt, und würde ohne das Vorrücken des General Medows ganz aufgerieben worden senn, ber seinen Rückzug deckte, und selbst den Rückweg nach Colmbatore nahm.

Der in Bombay commandirende General Aberseromby hatte indessen seine Operationen im westlischen Theil von Indien angesangen. Er war selbst mit allen Truppen, die er nur in Bombay entdeheren konnte, zu Kelde gezogen. Vorzäglich war sein Augenmerk auf Cannanore und Tellicherry gerichtet. Der Feind bedeckte den erstern Ort mit einem starzen Corps, das in einer Rette von steinernen Redousten postirt war. Hier wurde er von Abercromby angegriffen und vertrieben, und da er sich auf die Anhöhen von Carley zu behaupten versuchte, so wurde er auch hier durch neue Angriffe so sehr in die Enge gebrache, daß man auf eine Capitulation antrug. Abercromby nahm diese an, bewissigte die Erhaltung alles Privat Eigenthums, und über 5000

and

Mann streckten die Wassen, und verbanden sich, nicht serner in diesem Kriege zu dienen, worauf sie nach Canary transportirt wurden. Die Folge dies ses Sieges war, daß sich das ausgesorderte Cannar nore ohne Widerstand und ohne Bedingungen ergab, welchem Beispiel auch noch am nehmlichen Tage die Forts Nurcarow und Biliapatam folgten; der lest tere Ort war die Hauptstadt des Rajah von Cheukal. Dies geschah am 17ten December 1790. Die in diesen Oertern gemachte Kriegs, Beute bestand in 34 Kahnen, 68 Canonen und 5000 Flinten, außer einer Menge Munitian, Kriegs, Geräthe, und bes trächtlichen Getreide, Magazinen.

Der Englische General hatte den Oberft, Lieus tenant hatley mit einem Corps von 4000 Mann abgeschickt, die alliteten Malabarischen Prinzen zu schützen. Er traf ben Bentzetty Cottah Mostaub Khan, einen General des Tippo Saib, mit 10,000 Mann an, die sich aber ben Annäherung der Engs länder gleich in einem Wald zurückzogen, jedoch auch hieraus vertrieben und zerstreut wurden, und nun ergaben sich die Forte Bentzetty Cottah, Trincalere,

und Eurucfabab. Bier Rajahs, ober Indifche Ros nige, waren als Flüchtlinge im Gefoige bes Englis fchen Generals gewesen, und fonnten nun wieber rubig in ihre Lanber jurucktehren.

So endigte fich im westlichen Inblen das Jahr 1790, und alles war auf der Rufte von Malabar gesichert, von dem Fuß Billipatam bis jum Borger birge Comorien.

Der General Medows erwartete ein Bulfe Corps aus Bengalen, und baß fich biefes fübmarts einen Beg au ibm bahnen murbe; in Bengalen aber wurde für jest ein andrer Dlan gemacht. Der General Sous verneur, Graf von Cornwallis, felbft fciffte fich am bten December mit einer Angabl Truppen nach Das Eine Sahrt Diefer Art von Indischen bras cin. Soldaten war unerhort. Gie bauerte unter mans ninfaltigen Dabfeeligfeiten beinabe brev Bochen in welcher langen Beit viele biefer Indier von ben bobern Caften, bie fich porguglich burch eine genaue Befolgung ihrer religibfen Gebrauche auszeichnen; feinen Tropfen Baffer, noch irgend etwas fluffiges au fich nahmen. Sie buldeten biefes mit ber größten Stands

Standhaftigkeit und ohne den geringsten Mismuth ju zeigen. Die Ankunft des Lords und seine Untersschungen deckten schreckliche Betrügerenen auf, wos zu auch die 80,000 aufgezeichneten Ochsen gehörten, von denen sich nur 20,000 wirklich ben der Armee befanden. Während er hier seinen Operations Plan vednete, schickte er den Obersten Cockerell mit einem Corps Bengalischer Truppen ab, die aus Scapous und Artilleristen bestanden, um sich von Bengalen aus mit 10,000 Reutern von des Nizams Armee zu vereinigen, und sodann in die nordöstlichen Staaten des Lippo zu dringen, woben man in vielen hart bedrückten tributbaren Ländern auf Empörung technete.

Man hatte jest Hoffnung, ben Tippo in furzen auf die Vertheidigung des Königreichs Mysore
einzuschränken, und den Krieg die zum Juny vortheilhaft zu endigen. Der General, Gouverneur
machte, um zu diesen Zweck zu gelangen, die besten Einrichtungen. Mit großer Vollmacht aus England
versehn, wurden von ihm mehrere vornehme Ver
amten, besonders die General Einnehmer von Tri-

dinopoly, von Suntor und von Canjore, megen ibrer grangenlofen Betrugerepen ibrer Dienfte ent lassen. Die Malabarische Ruste wurde mit 10,000 Mann theils regulairen, theils regellofen Eruppen gebect, und bem General Abercromby ber Befehl erthellt, fich oftwarts einen Beg zu eroffnen, um bie im Sinnern von Sindolfan befindlichen Englischen Armeen unterftugen ju fonnen. 3m Rebruar 1791 ructe Cornwallis in Verson mit ber Saupt , Armes ins Reld, brang ohne großen Biberftand in Mpfore ein, eroberte bie Korts Molmaggle, Color und Dufcottab, und nun nabm er feinen Darich nach Bangalore, mo fich Lippo gelagert batte. Diefer hauptort erforberte eine formliche Belagerung, die im Angesicht ber feindlichen Armee auch unternommen murbe, und am 21ften Dart, neun Tage nach eröffneten Laufgraben, ging bies wichtige Fort in ber Macht burd Sturm über. Er fand bier unges beure Magazine nebst einer erstannlichen Menge Rriegsgerathe, und mehr Pulver als bie Englander glaubten im gangen Rriege ju beburfen.

Der Englifche Felbherr munichte fich mit Rajab Tauje Bant, bem General des Mijam, ju verels nigen, von beffen Marich er Rachricht erhalten hatte, und marfchirte beshalb, nachbem er eine Rarte Befahung in Bengalen gelaffen batte, nord. marte, von mober biefe meiftentheile aus Cavalleris bestebenden Bulfetruppen erwartet murben, bieben Englandern nothig maren, weil es ihnen an Reus teren fehlte. Eine andre Urfache diefer Bewegung war, weil er wußte, daß die freundlichgefinnten Dolpgare, ober Baldfürften ber bortigen Gegend, eine Menge Getreibe und hornvieb jum Dienft ber brittifden Armee bereit hielten. Tippo wandte alles an diefen Marich zu bemmen, die gefammlete Fous rage ju verbrennen, und burch Truppen Doftirunge gen bie beabsichtete Bereinigung ju erschweren; ale lein man vereitelte feine. Entwurfe; er murbe mit Berluft gurudgefchlagen, und bie Englander fetter ihren Marich fort, woben fle an allem einen Ueberfluß hatten. Un einem Tage famen 4000 Ochsen mit Lebensmitteln in ihr Lager, von ben erwarteten Balfstruppen aber borte, man nichts.

Es ichien als ob ber über bas Baffengluck ber Englander befturzte Tippo anfing ben Muth zu verlies ren : Denn er forieb am 27ften Mars an ben Generals Souverneur, und erbot fich mit ben Englandern einen Privat, Rrieben ju machen. Er hatte furglich kinen europaischen General und Rathgeber, Mr. Lally bey einem Angriff verlobren, und fabe nun einen Relbherrn gegen fich, ber in Indien den Ruf eines großen Rriegers hatte, und deffen außerors bentliche Gewalt, unabbangig in Affen, überbies auf ihm ben Glang eines Monarchen marf. Alles. bies ftimmte Tippo jum Frieden, ben jeboch Cornmallis mit Ausschließung ber Bundegenoffen, durchs aus nicht eingebn wollte; er ichicte ibm besbalb eine abschlägige, obgleich nicht unfreundliche, sonbern umftanblich motivirte Antwort: und um den . Character eines treuen Allierten zu behaupten, wollte er auch nicht einmahl ben Abgeordneten des Tippo annehmein

Die Renteren bes Mijam biteb fo lange aus, baß Lord Cornwallis alle Gebuld verlohr. Sie hatte, obgleich in einer geringen Entfernung von ber Engli-

Englischen Armee, Salt gemacht, und mar voller Beforgniffe vorzuraden. Diefe murben aber durch die anhaltenden Rriegevortheile ber Englander gee boben. Endlich geschab die Bereinigung am 13ten Avril. Es waren 16,000 Mann, Die zwar februndiscipliniet, aber doch gut beritten waren, und viel guten Willen zeigten. Der Bericht bes Englischen Reldberen vom alften April geigt wie wenig er auf fein Baffenglud ftolg mar, und wie febr er bie Schwierigkeiten ahnete, die ihm bevorftanden; er wunichte baber fich nicht übereilen ju burfen; allein beforgt megen ber bamahligen friegerischen Lage Enge lands, überdem in Unruhe wegen bes fo ungewiffen politischen Buftandes in Europa, und überzeugt von bem ganglichen Ruin ber Compagnie, Ringngen ben einem lange dauernden Rriege, mußte alles von der ichleunigen Musführung ber Entwurfe abbangen. Er fagt in seinem Bericht: "3ch betrachte es als "eine Pflicht, die ich meinem Poften und meinem "Baterlande fouldig bin, bier meine militairifche "Ehre nicht ju achten, fonbern fie, bem Bufall übers "laffen, aufe Spiel ju fegen." Sein großes Biel-Briet. Annat, 6r 23. Ð mar

war die Eroberung von Seringapatnam, einer ber größten Stabte in Indien, und bem Mittelpunct von Tippos Macht.

Um ben Darich zu erleichtern murbe bie Bagage ber Armee fo viel wie möglich verminbert, und felbst die Angabl der Beite so febr eingeschränft, daß feche Officiere fich in einem einzigen Beit lagern mußten. Alles nur irgend entbebeliche murbe nach Bengalen geschickt, bagegen fur einen Ueberfluß an Rriegsgerathe und Proviant geforgt; Artifel, die obnebin einen ungebeuren Transport verurfachten. Der Dienstelfer war so groß, bag vornehme und niedrige Soldaten bavon Beweise geben wollten. Sie belafteten fich mit Proviant; die Europäer auf gehn, und die Indier auf gwangig Tage, die Officiere gaben ibre Pferde ber, und ihre Bedienten mußten die Vatronen tragen. Man fand bas Land fon und wohl cultivirt, alle Dorfer aber lagen auf Elppos Befehl in Afche, und alle Einwohner waren weggetrieben worden. Go erichien bie brittifche Ars mee am 13ten Dan im Angeficht von Geringapate Tippo batte bier feine Ochage nicht ficher genam. glaubt,

glaubt, sondern fie wenig Tage juvor auf einer Menge Ochsen, Rameele und Elephanten nach fels nen festesten Sügel, Forts bringen laffen.

Der Englische Beloberr machte ben Entwurf, ben Keind am isten Day mit Tages Anbruch ane augreifen. Es regnete aber in ber Dacht febr fart, und bas Bugvieh fonnte die Canonen nur febr lange fam fortichleppen. Es wurde Tag, und Tippo batte Beit feine Truppen in Schlachtoronung ju ftellen, von denen der eine Blugel auf einer Rette von Rels : fen ftand. Dennoch geschah ber Angriff. Die Enge lander eroberten eine Batterie und eine befeftigte Dagode auf einem hohen Sugel, ber nabe por See ringapatnam lag. Bon bier überfahen fie gang bie große Stadt, geziert mit vielen ichonen Bebauben und reibenden Garten an bem Ufer bes Aluffes Cavern, bas gang mit Batterien befett mar. Das Ereffen ging indeg fort. Die Armee bes Tippo. ble 70,000 Mann ftart war, und fechsalg Canonen mit fich führte, focht mit außerorbentlicher Sapfere feit. Die Artilleriften wichen nicht von thren Canonen, bis man fle tobtichof. Der Sieg erflatte

sich jedoch für die Engländer, die das Schlachtfelb behaupteten. Tippo zeigte sich daben als ein kluger General. Sobald er die Vortheile der Feinde mahr, nahm, so dachte er auf einen mit Ordnung verbundenen Rückzug. Er ließ erst unter dem Schuß der Fluß. Batterien sein schweres Geschüß, seine Felds Equipage, und das vornehmste Kriegsgeräth über den Fluß seine, solgte sodann mit der Armee nach, und lagerte sich unter den Rauern von Seringas patnam.

Die Englander gahlten ben diefen Treffen funf, hundert Mann Todte und Verwundete, ein sehr großer Verlust nach dem Schlachten Tarif in Indien, daben hatten sie einige Fahnen und vier Carnonen erbeutet.

Diefer Sieg ber Britten war ben Siegen ber Beinde Friedrichs im siebenjährigen Kriege ähnlich. Man gab für jeht alle Hoffnung zu weitern Fortsichritten auf, und bachte ernstlich auf einen schleus nigen Rückzug, ben die Hungerenoth, der Mangel an Zugvieh, das eine töbtliche Seuche hausenweise wegraffte, und noch mehr das diesmahl zeitiger wie sonst

fonft sich einstellende Regenwetter, der Winter dies fer Weltgegend, und endlich auch das ungewisse Schicksal des General Abercromby nothwendig machte. Am sechsten Tage nach dem Treffen war die Armee schon auf dem Ruckmarsch nach Bangas lore. Sie war zur Zurucklassung ihres Belager rungs, Geschützes gezwungen worden, das auf den letten Marschen blos von Soldaten gezogen wurde. Man ließ diese schwere eiserne Canonen stehn, nach, dem man sie unbrauchbar gemacht hatte, wozu auch noch viele Bagage kam. Lord Cornwallis verlangte seht von der Regierung in Madras zur Ersetung seines Verlusts in sechs Wochen Zeit 6,000 Stück Zugochsen und 20,000 Tragochsen, welches ihm auch zugesagt wurde.

Diefer Englische Felbherr zeigte jest in Aften bie bem Genius unfrer Zeit selbst im Rriege anges meffene Menschlichkeit und Ebelmuth; die Wirkung verseinerter Sitten, die man der so verschrieenen Auftlarung schuldig ift. Er schrieb fünf Tage nach dem Treffen, da er eben seinen Rückzug antresten wollte, an Tippo einen Brief, den er ihm mit

ben auf dem Schlachtfelbe guruckgelaffenen vermuns beten Reinden auschickte, woben er biefem Indifchen Burften verficherte, baf fle gang wie feine eigne Rraus fen und Bermundeten behandelt worden maren, und überhaupt allen Beiftand erhalten batten, den bie Englander in ihrer unangenehmen Lage nur immer geben fonnten, obgleich er ben weltem nicht fo groß gewesen, als es jederzeit ber Bunfch feiner Mation fen benjenigen ju bezeigen, bie bas Rriegsgluck in ihre Sande fallen ließ. Tippo antwortete, baß fein Berg burch bie Gute bes Lorbs ermarmt fen; bages auch jebergeit fein Bille gemefen, Rriegsgefangene mit Menfchlichkeit zu behandeln, und bag wenn er Strenge gezeigt babe, er bagu gezwungen worden, um freventlich begangene Graufamfeiten, wegen bes Runftigen ju bestrafen. Er fagte, bag er mit Schmer: gen bie uble Lage ber Englander vernommen, und bat daber ben Lord ein Gefdent von Bruchten angunehmen; moben er verficherte, bag er immer noch jum Frieden febr geneigt fep, und baber, wenn es geftattet murde, einen Broollmachtigten von hohem Range ins Englische Lager Schicken wollte, um munde

lich zu tractiren. Cornwallis erwiederte, so wie vormable, daß er niemand annehmen wurde, und daß
ber Antrag schriftlich geschehn musse, damit er den
Bundsgenossen vorgelegt werden könnte, ohne welche er sich durchaus nicht in Unterhandlungen eins lassen wollte. Tippo beantwortete dies durch die Aeußerung, daß er weder mit den Waratten, noch
mit dem Mizam Krieg habe, daß vielmehr diese mit ihm durch Freundschafts. Tractaten verbunden wären, die er nie verleht hätte, und nochmahls bat er um die Annahme seines Gesandten, welches jedoch
von neuem abgeschlagen wurde.

Der Englische Capitain Reid, der die Indische Sprache verftand, und das Land sehr gut kannte, war indes beschäftigt gewesen, Proviant zusammen zu treiben, wovon auch der Erfolg alle Erwartung überstiegen hatte. Außer einer sehr großen Wenge Schaafe brachte er 20,000 Ochsenlasten Reiß zusammen, und schaffte alles glücklich nach Bengalen. Auch eroberte er das Fort Woolydurgum, wo er ein Reiß. Wagazin, 7000 Ochsen und 9000 Schaafe sand; so daß er überhaupt der nothseidenden Armee

jest 10,000 Ochsen, 14,000 Schaafe und einige bundert Pferbe jufuhren fonnte. Diefer Umftand war auch jest ber einzige Gludsfall ber Englander; benn die von fo vielen Orten einlaufenden Dachriche ten der betaschirten Corps maren nunmehr fo uns gunftig, wie die Saupt Unternehmungen. Die Armee wollte das Fort Severndroog wegnehmen, mußte aber ben Berfuch aufgeben, ba fich bie Befagung mehrte, und man teine Beit hatte, eine formliche Belagerung vorzunehmen; auch bas Fort Oudarrabdurgum murbe vergeblich aufgeforbert. Der Commandant antwortete: "er habe zwanzig "Jahre lang das Salz des Spher und seines Soh-"nes Tippo gegeffen, fle batten fich gegen ibn als "gute herren betragen, und gur Dantbarteit murbe "er fich nun wehren, fo lange er tonnte." Diefe Besinnungen gegen ben so verschrieenen Tippo waren jur Bermunderung ber Englander aligemein. Seine Soldaten bielten bep ibm aus, trogten bem Bunger, und ertrugen fandhaft alle Dubfeelige, feiten der Jahreszeit und bes Clenbs, fo baß in bem Beitraum von vierzehn Tagen nicht mehr als pier

vier Ueberlaufer von Tippos Armee ins Englische Lager tamen.

Man fonnte jest nicht baran benten, fich mit bem General Abercromby ju verbinden, ber fich mit 10,000 Mann naberte, und bereits bis Periapatnam porgebrungen mar. Er murbe alfo feinem Schicffal überlaffen, und auch durch die Jahrezeit, die Bieb. feuchen, und bie Sungerenoth gezwungen, einen großen Theil feines Lagers, feiner Artillerie, feiner Keld . Bagage, besgieichen feche Proviant. Bagen, fünfbundert Dulver:Raffer, 2000 Canonen : Rugeln, 500,000 Alinten Datronen, ja felbst feine Rrieges Caffe nebft ben Rranten guruck ju laffen, und mit den Trummern seiner Armee nach Tellichern zu marschie ren. Diefer Marich über ben fteilen Dag Saut war schrecklich. Der Regen borte gar nicht auf, fo daß die gang burchnaften Soldaten fein Reuer mas den konnten, und gezwungen waren ihren Reif rob ju effen. Die Anjahl ber Rranten nahm fo febr ju, bag man ben ben zwen Artillerie, Compagnien nur feche gefunde Soldaten hatte, und überhaupt 1700 franke Europäer bep ber Ankunft in Tellichery

gablte, mo fie theils in Sebauben, bie man in Gil errichtete, theils in Zeltern bie Regenzeit aushalten mußten.

Cornwallis marbe jedoch ben feiner Ankunft gu Bangalore angenehm burch bie Rachricht überrafcht. baf die Maratten, bie er noch 150 Englische Meilen weit entfernt ju fenn glaubte, bloß einen Tagmarich von ibm getrennt maren. Mun gefchab bie Bereinigung. Es waren eigentlich zwen Armeen Diefer Mation, die zusammen 30,000 Reuter und 70,000 Mann Infanterie ausmachten. Die Ober-Befchiehaber, Surry Dunt und Purfuram Bom, betrugen fich febr freundschaftlich. Alle von ihnen an Cormoalis geschriebenen Briefe maren verlobren gegangen. Sie erflarten, bag bie Rachricht von ber aufgeschobenen Unternehmung auf Seringapate nam ibren Marich nicht aufgehalten babe, vielmehr waren fie vorgeruckt, um in Berbindung mit den Englandern Tippo auf alle nur mögliche Urt ju fchaben. Sie erboten fich, auch ihre Früchte und Ochsen, womit fie reichlich verfehn maren, mit ben Englandern ju theilen, welches angenommen

murbe,

wurde, ob man gleich gewiß war, bafür eine uns geheure Rechnung zu febn.

Der General, Souverneur, um biefe und andre Koften zu bestreiten, verlangte von der Regierung in Madras schleunig die Anschaffung von vierzig Lacks Rupien \*), und wenn man auch das Geld aus den Handels Schiffen nehmen sollte; allein es war glucklicherweise im Schaft vorräthig, so mie übers haupt sich hier alles in einer nicht gewöhnten Ordnung befand, und durch den Eiser des Gouverneurs Cackelly alle Bedürsnisse der Armee aufs schleuntgste zugeschickt wurden.

Tippo, der seine Hauptstadt wegen der Jahrs, zeit wenigstens auf vier Monat gesichert hielt, zeigte sich indes nicht unthätig. Er ging mit seiner gan, zen Macht über den Fluß, und versuchte alle Mittel sowohl seinen Feinden die Zusuhr an Proviant abs zuschneiden, als auch vorzäglich ihre Communicas tion

Dein Lad ift 100,000 Rupten, wovon eine jede achtiebn Grofchen Sachfich werth ift.

tion mit Dadras zu erfcweren. Dan fürchtete, er wurde im Carnatic einfallen. Es wurde baber bie Befahung von Arnee verftartt, und bie bort vorhanbenen Magazine nach Belore und Amboor gefcafft, an welchem erftern Ort ber Capitain Billiamfon mit einer fleinen Verftarfung aus Bengalen angefome men war, nachbem er einen Marich von zweitaus fend Englischen Deilen gludlich gurudaelegt batte. Er brachte bundert und vierzebn Elephanten mit fich. bie ber Dabob von Onde ber Englischen Armee Schickte. Die Maratten zelgten fich geneigt oftwarts au marfcbiren, woau fie wahrscheinlich burch große noch jur Beit gebeim gehaltene Aufopferungen vermocht wurden, wovon auch die Winke in den Berichten des General Couverneurs bereits enthalten find ; fie verfprachen fich nicht von ben Englandern au trennen, und nun wartete man bas Ende ber Re genzeit ab, um ben Relbzug zu erneuern.

So weit die Nachrichten von dem Zustande ber Dinge in Indien, wovon dielesten vom 14ten July 1791 am 30sten November eben dieses Jahres in England eintrasen.

Der vormahlige Gouverneur von Madras, Mr. Holland, war indes im Juny als Arrestant nach England gebracht worden. Auf diesen Mann hafteten viel Beschuldigungen, unter andern, daß er sich von einem Nabob, zum großen Nachtheil der Oftindischen Compagnie, mit 120,000 Pf. St. hatte bestechen lassen. Sein Proces sollte nun durch das kürzlich sür Indische Verbrecher errichtete Tribunal entschieden werden. Es besteht aus sechs und zwanz zig Pairs, als Glieder des Oberhauses, und aus vierzig Gliedern des Unterhauses, von denen der Angeklagte die Halfte verwersen kann. Mr. Holland war der erste Verbrecher, dem vor diesen Gericht der Proces gemacht werden sollte.

Der ohnehin minder wie sonst blubende hans del der Oftindischen Compagnie litt durch diesen Krieg auf mancherlen Weise. Siezu kam die gerechte Bessorgniß, durch die Nootka, Fahrer, vorzüglich aber durch die nach dem Sudmeer auf den Wallsichsang gehenden Schiffe, auch großen Nachtheil zu leiden. Sie bemühete sich daher ben der Regierung, damit man diesen Wallsichsangern in Ansehung ihrer Fahrt gewisse

gemiffe Grangen anweisen mochte, allein fle fanb bein Bebor, ba die Britten biefen neuen Ameia ibe rer Sandlung burch bie neuerliche Rriegsruftung theuer genug erfauft hatten, und jede Einfdranfung bas arofte Murren erregen mußte. Dagegen aber vermanbte fich die Regierung jum Beften ber Oftine bifden Compagnie in Irland mit Rachbrud, um Die frepe Kahrt ber Irlander nach Sindien ju verbinbern. Diese Rreiheit war icon langft von ber Mation gewünscht worden, und in ihrer ichigen immer mehr unabhängigen Lage forderte fie laut eine Erlaubnif, die eine verhafte Despotie ihr bisber ims mer verweigert batte. Das Brlandische Parlement, in welchem ber Bolferedner Donfonby im Darg 1791 ben baju erforderlichen Antrag that, follte barüber entscheiben. Die Anhanger ber Regierung aber fiegten, und fo murde burch eine große Stims menmehrheit diefer Patrioten ber Antrag vers worfen.

Die Speculation ber Compagnie mit bem nach China gefandten Binn hatte einen guten Erfolg gehabt, und die siebenhundert borthin aus Commall abges abgeschifften Tonnen dieses Metalls waren in Canston mit ansehnlichem Gewinn verkauft worden. Der Handel aller andern europäischen Nationen nach diesem Reiche wird immer unbedeutender, und essischen, als ob sie die in China habenden Factoreven nach und nach ganz ausheben wollen. Im Jahr 1790 kamen von den Holländern anstatt der sonk gewöhnlichen sechs, nur zwey Schiffe nach Canton; von den Franzosen kam nur eins, von den Danen auch eins, und von den Schweden gar keins dahin. Das Dänische langte entmastet und in einem so üblen Zustande an, daß man dessen Brauchbarkeit zur Rückreise nach Europa bezweiselte.

Es wurde am 22sten November 1790 in Canston der Geburtstag des Kalsers von China, der in sein 28stes Jahr trat, mit großer Pracht geseyert; die Reise der Abgeordneten der brittischen Factoren nach Peting aber, um diesem Monarchen Ginkt zu wünschen, war unterblieben. Sie wurden jedoch so wie alle andre anwesende Europäer von den Chinesern eingeladen, dem Fest beizuwohnen, nicht aus Hölsscheit oder Achtung, wovon dies so ungegrün-

bet gepriesene Volk nichts weiß, sondern aus Stolz, um ihren Prunk zu zeigen. Das Landvolk strömte in so großer Menge herbey, daß alle Straßen und Winkel der Stadt von Menschen wimmelten. Die Straßen waren mit gelben, rothen, und roth und weiß gestreiften Tüchern belegt, und mit einer ersstaunlichen Anzahl von Lampen verschiedener Farben und Gestalten behangen. Des Nachts wurden aus brücklich dazu errichtete Theater geöffnet, worin auch die eingeladenen Europäer ihre Pläße fanden. Das Best dauerte mehrere Tage.

Die Oftindische Compagnie erhielt über China Machricht von dem Capitain Mr. Cluer, den sie mach den, wegen der Sutmuthligkeit der Einwohner so berühmt gewordenen, Pelew. Inseln abgeschickt hatte. Die untergeordnete Absicht der Sendung war den Tod des in England an den Blattern ver, storbenen gutherzigen Wilden, des Prinzen le Boo, dem Vater zu melden; der Hauptzweck der Reise aber ging auf die nahere Kenntniß von Meeren, die bis auf jenen bekannten Schiffbruch der Antelope den Seesahrern unbekannt geblieben waren. Die

Andruction des Capitains war die Einwohner fo. mobil biefer als aller andern Infeln mit ber größten Menfelichkeit zu behandeln, und in teinem Rall auf fie au feuern, als nur allein, wo die Gelbsterbaltung es durchaus nothwendig machte. Mr. Cluer batte zwen Schiffe, eine von 200, und eine von 60 Connen, an deren Bord fich eine Menge nuglicher Beidente für jene Bilden befanden , die den Capis tain Bilfon und feine Leute in ihrem Unaluck fo lieb. reich unterftubt batten. Die Schiffe feegelten aus Bomban ab, am 23ften August 1790, und erreiche ten Delem gladlich, wo ihnen bergute Abba Thule, Bater bes Bringen gefdwind entgegen tam, und feinen Sohn beweinte, baben aber ju vetftebe gab, bafer biefen Berluft nicht ben Englanbern zufdriebe. de auch hocht ungerne die Machricht von dem Lobe bes auf ber Infel jurudgebliebenen Seemanns Bianibart vernahmen, von bem fie fo mandes Bes lebrende au erfahren hofften, welches alles mit tom nun begraben mar. Der. Einer verließ diefe unfchule bigen Rinber ber Matur, die alles anwandten ibn langer ben fich ju behalten, und langte glucklich in Q Canton Beitt. Mnnal. 62 3.

Canton an, von wo er im Marz 1791 eine Abschrift seines Journals nach Europa schickte, und der Ofte indischen Compagnie zugleich melbete, daß er man bereit sey seinen Lauf nach der Bougainville: Straße zu nehmen, um die Sid. Auste von Reu. Gninea, und die Passage zwischen dem falschen Borgebürge und den Aroo. Inseln zu befahren; besgleichen das zwischen Eimor und Neu. Holland westwärts lies gende Meer kennen zu lernen.

Die Colonie in Canada, beglückt mit der so lange gewünschten neuen Constitution, zeigte die Aussicht eines nahen Flors und einer hauerhaften Berbindung mit dem Mutterlande. Man hatte die Absicht das 150 Englische Meilen oberhalb Montreal gelegene Fort, das die Franzosen Frontenac, und die Canadier Cataragui nannten, die Englischen Coslonisten aber mit dem Namen Kingston belegen, zur Hauptstadt des ganzen Landes, und zum Sie der Regierung zu machen. Hier war es, wo nach gesendigtem Americanischen Kriege die Lopalisten unter Ansührung des bekannten Sie John Johnson sich niederließen, und wo hernach sich auch noch so wiel andre

andre, sowohl aus America als aus Europa, einfans ben. Diefer Ort liegt zwar nicht in der Mitte des ungeheuern den Engländern unterworfenen Canada, wohl aber im Mittelpunct des bewohnten Landes, in einem bessern Clima als Quedec, und in der Rahe des, sischreichen St. Lorenz Flusses und des Sees Ontario.

In den Westindischen Inseln war man voll der größten Besorgnisse wegen der Sclaven, deren Freis heits Taumel in den Französsischen Inseln so schrecks liche Scenen erzeugt hatte. Es war die Frucht eisner übelverstandenen Philantropie, die nicht zu den kleinsten Staatssünden der Französsischen Nationals Bersammlung gehörte, und so unberechnete fürchsterliche Folgen hatte; ein Umstand, der den brittissen Ministern die Augen öffnete, die daher auch nicht im Parlement die Sclaven Bill der Pietisten unterstühren. Es waren schon in mehrern Inseln Bersuche zu Rebellionen gemacht worden, die man mit Näche gehemmt hatte. Die Sclaven wollten nur drep Tage in der Woche psiichtmäßig, die ans dern vier Tage aber für sich gegen Bezahlung arbeis

ten, moben fie fich immer auf bas brittifche Parles ment beriefen, bas fie für fren ertlart babe. In Dominica wurde im Anfang des Jahres 1791 eine Berfcmorung der Reger zu einem allgemeinen Aufrubr gemacht. Sie batten fich über funfbunbert Musteten ju verschaffen gemußt, und auf jeber Plantage einen Anführer ermablt. 3br Dlau mar, in einer Dacht alle weißen Einwohner zu überfallen, und die herren obne Unterschied zu ermorden, wie auch alle andre die fich widerfegen murden, die ubrigen aber nach einem entlegenen Theil ber Infel au Der Entwurf wurde zwar vereitelt, und treiben. einige ber vornehmften Anführer lebenbig gefangen, aber erft nachbem viele europäische Solbaten ibr Le. ben eingebuft batten. Die Beftinbischen Rauffente in London baten die Regierung um Verftartung ber bortigen Truppen - welches auch erfolgte.

In ben Bahama, Infeln hatte eine tobtilde Seniche unter ben Soldaten gewülchet, bie von Engsland jum Schuch gedachter Infelnabgeschickt waren. Dieses Unglud war die Folge einer unverzeihlichen Nachläßigkeit, denn man hatte bem Sonverneur nicht

micht die Antunft der Soldaten givor gemeiber; the war daber gar nicht für ihr Unterkommen geforgt. Sie mußten sich also unter Zesten lagern, da aber der Boden sehr felfig war, so wollten ihre hölzerne Beltpsähle nicht haften. Es wurden daber eiserne zemacht, dis zu deren Vetfertigung aber mußten sie unter freiem Dimmel liegen, wo sie ben Tage der brennenden Sonnenhibe, und bei Nacht dem höftis gen Thau ausgeseht waren, und auch hernach micht weder unter den leinwandten Däckern, noch in den eiligst erbauten Hitten von Palmblättern ausdauern konnten. Bon breihundert Main flate ben in sechs Wochen mehr als zweihundert, ind die übrigen waren alle so krant, daß keine Wache von zwölf Mann mehr ausziehen konnte.

Die Colonie in ben Andaman Infeln hatte ini beg ihren Fortgang. Man lernte biefe für bie Schiff fahrt in Indien so untbare Eplande tuimer meht tennen. Sie find eine Kette ber ficherstell und ger ranmigften Pafen in ber Welt, und haben daben beit großen Bottheil, daß sie burch Hutse von Seer Karten leicht zugungbar, ohne biefe Katten aber

nicht anders als mit Gefahr zu nabern find. Eine verworrene Daffe von Gemachfen bedeckt die Oberflache ber Jufel, unbenubt von ben tablreichen aber barbarifden Einwohnern, die auf ber niebrigften Stufe ber Menfchen , Enleur ftebn. 3hre Bohnung ift allein am Seeufer, ba fie aus bem Deer ihren einzigen Unterhalt tiebn. Gie find an Gestalt ben Caffern abulid, geben gang nacfend, felbit mit unbebecten Schaamtheilen, und bewaffnet mit Landen und Pfeilen. Die Englander batten von einem biefer Eplande Besit genommen, und es Daft-Island, ober bie maffirte Infel genannt. Auf Befebl ber Reglerung in Bengalen waren Arbeiter babin geschickt worden, Bohnungen an einem Safen ju erbauen; and batten fic Coloniften gefunden, allein wegen ber alle Gemeinschaft verachtenben Bilbbeit ber Eingebobrnen mar zwar ber Anfang mit Bearbeitung bes überaus fruchtbaren Bobens gemacht worden, allein die Kortschritte wurden gebemmt. Die neuen Anfiedler ließen jedoch ben Buth nicht finten, ba bie Erbe leicht ju bearbeiten war, und bie mitgebrachten Thiere, als Schweine, Biegen,

ì

Biegen, Febervieh u. f. w. sich hier bis jum Erstaunen propagirten, und gegen Proviant: Mangel
sicherten. Sie hatten ihre Felber eingezäunt, und
ein kleines mit Pallisaben versehenes Fort auf einem
Sügel errichtet, ber bie Uebersicht über ben Sasen
hat. Diese Arbeiten wurden von den oft gezüchtigten Eingebohrnen nicht ferner unterbrochen. Der
geößte durch den Besit bieser Insel erlangte Bortheil ber Englander ift, daß hier eine große Flotte
in jeder Jahreszeit mit Leichtigkeit und Geschwindigkeit Wasser einnehmen tann.

Die neue Colonie in Sierra Leone, an ben Raften von Africa, die weniger eine Handels. Specus
lation als von Menschenfreunden in der wohlthatis
gen Absicht angelegt war, die Africaner gesittet zu
machen, hatte jedoch ein boses Schicksal. Es warzwischen dieser Factoren und dem schwarzen Despos
ten des Landes ein Zwist entstanden. Der Englische
Sees Capitain Savage, der mit einer Fregatte von
28 Canonen auf seiner Rückreise aus Indien nach
Europa in dieser Erists hier eintraf, übernahm es
die Sache zu schlichten. Er schiefte daber einen Lieu

tenant mit einem Detafdement Boefoldnten aum Beger: Rurften, ber im einiger Entiennung vom Segufer wohnte. Diefer Officier war auch fo glach lich alle Partbeven sie vereinigen, und febete frab ber guten Sanbinng weitet, als einer feiner Leute muthwilliger Beise oine Piftole auf eine Batte abfcos, und fie in Brand febte; bas Bener geiff um fich, und in wenig Stunden log bie gange Regel Stabt in Mide. Der Capitain Gabage, ber in ber Berne biefe Betterebtunft gemein murbe , und Unglud abnete, foidte ein bewaffuctes Bost bem erften Detaschement zu Spife. Beibe vereinigten fic and, und bemabeten fic eiliaft mercheniebn, woben die Rogar binter Baumen und aus Bufchen haufenmeise auf fin feuerten, einige tobtschoffen, und - viele verwundeten. Bon biefen letztaun wurden dies jenigen, die nicht fartfonnten, ber Buth ber Banbaren überfassen; worauf ber Regen, Rieft fofort ber Sactoren fein Gebiet zu raumen befahl.

Die Colonie in, Motany, Ban, gewiß die fone denbaufte Inpfianzung in der neuern Geschichte. Hatte, indes,in Singiciaden Bendiforung, einen aufent. arbent. nebentlichen Buwache. Im Mars wurden auf einmahl 1200 Miffetbater, unter benen fich aber 200 Kraneneverfonen befanden, aus England babin abgefchicft; ein Transport, beffen Roften man 120,000 Df. St. berechnete. Der beruchtigte Barrington, gleich befannt wegen feiner Diebeffinfte, als wegen feiner Rebner , Talente , mar auch ben blefet Gefell, loaft. Bewaate affein faab bagu, ohne bie Beiber an rechnen, 110 mannliche Berbrecher, die unter eie ner farten Escorte von Beamten, Stabt , Dillh und von Diebsfangern burch bie City nach ben Ochife fen gebracht wurden. Sie tobten und fchrien filrde terlich auf biefem Buge, und fchingen bie in ben Straffen ftebenben Lampen in Studen. Um bie Bevollerung ber Colonie befto geldwinder ju before bern, erhielten bie Befangenen bie ihnen bicher verfaate Erlaubnif, ihre Beiber und Rinder mit Ro au nebmen. Die bortigen Coloniften bezeigten fic febr unruhig, fo daß der Gouverneur ju großer . Scharfe gezwungen war.

Die wirde ben biefer Gelegenheit in England bie wirifche Frage aufgeworfen, welchen Grab von Q 5 Author Authorität ber Gouverweur conftitutionsmäßig über blejenigen habe, die ihre Sclavenzeit überstanden batten. Die brittischen Rechtsgelehrten schwiegen, und veranlaßten baburch mehrere Bemerkungen, worunter auch die nicht Unwichtigewar, der Bahrsscheinlichkeit, daß diese nach und nach immer zahlereicher werdenden Freigelassenen endlich für sich selbst eine eigne Colonie in dortiger Beltgegend anlegen, und dereinst den hier befindlichen Machthabern uns angenehme Stunden machen dürften.

Man erhielt in England Nachricht, daß einige biefer Unglücklichen, die einen Theil ihrer Strafzeit schon in Boolwich überstanden, jest nach völlig erlittener Strafe ihre Loslassung und Zurücksendung vom Gouverneur verlangt hatten; das erstere war ihnen bewilligt worden, in Ansehung des lehtern Puncts aber erklarte man ihnen gerade zu, daß wenn sie nicht ihre Passage seibst bezahlen konnten, die Regierung dazu keine Rosten hergeben wurde, da ihr erster Transport der Nation schon genug gekostet habe. Zwey von diesen sprachen gegen dies System in nicht überdachten Ausbrücken, wurden

wurden aber jeber mit hundert Peitschenhieben wiberlegt.

Der Gouverneur in feinen Depefchen vom 12ten Rebruar 1790 melbete ber Regierung ben guten 3m ftand ber Colonie auf ber Morfolf: Infel, mo bie Anfledler Begetabilien im Ueberfluß batten, und mo ibnen anstatt bes falklaten Propiants bie Rifche im Meer angewiefen waren, die fie fangen mußten. Man hatte ein großes Stuck Baumwolle in ber Infel gefunden, bag ber Bermutbung nach burch einen Bogel babin gebracht worben mar, besgleichen eine noch febr frifde Cocus. Duf, Die bas Deer am Strand geworfen batte. Diefe Bufalle berechtigten au ber angenehmen Soffnung, bag beibe Artifel in einer nicht weit entlegenen Infel gefunden merben barften. Es mar in ber Mabe bes Sauptfiges ein neuer Plantagenort am Meer angelegt worben, ben ber Sonverneur Rofe : bill nannte. Man batte bier im Anfang des Sabres 1790 bereits fieben und amanaig Acter Landes urbar gemacht, und Scheunen nebft Rornbebaltniffen angelegt. Die bier angebauten Rorn : Arachte maren Beiben , Inbianifches Rorn, Gerfte

Serfte und Flachs. Die ganze Ernbte von Rose bill wurde zur Aussaat ausbehalten. Alle Sebande werben aus Ziegelsteinen gebaut. Eine große Lands plage waren die Raben, die nicht allein die Frucht garten verheeret, sondern auch in den Provlants Magazinen einen schrecklichen Schaden augerichtet hatten. Den dadurch in zwey Jahren seit der ersten Landung allein an Mehl und Reißerlittenen Verlust berechnete der Gouverneur auf hundert und zwanzig Centner. Auch die Verbrecher brachen des Blachts in die Magazine um Proviant zu stehlen, welchem Uebel man aber durch eine aus zwolf Gefangenen bes stehende Nachtwache Einhalt that.

In diesem Zeitraum von zwey Jahren waren 1030 Menschen hier angekommen. Bon diesen war ren 72 gestorben und 59 Kinder waren gebohren worden, wozu noch im Ansang des dritten Jahres bis zu Abgang der Berichte fünf Gestobene und 28 Gebohrne gekommen waren, miehen die gango Bahl der erstern sich auf 77, und der seizern auf 87 belief. Bon den Chebundnissen aber that diese Kisto gar keine Maldung. Im ersten Jahr wurden vier Beshrecher, im zweiten aber nur zwey dersetben mit bem Tode bestraft. Bu diesen kam noch im Aufang, bes dritten Jahres eine Franensperson, die wegen eines Die hig ahls hingerichtet wurde. Ein Ums stand, dessen in den Gouverneurs Brief nicht gedacht wurde, war das base Geschent, das die Britten den Gingebohrnen von Neu: Sud: Wallis mit den Blate bern gemacht hatten, woran diese Wilden zu hundersten starben.

Folgander naiver Brief eines unglicklichen Madchens an ihre Muster in London schildert jedoch den Zustand, der dortigen Colonie vielleicht besser, als die officiellen Berichte. Erwar aus Port, Jacks son am 24sten July 1790, und also fünf Monat später als der Brief des Gouverneurs geschrieben:

## "Liebfte Mutter !"

"Bir find hier nach einer langen Reise glucke Jich und gesund angekommen. Dank unferm guten "Schiffs Agenten und den Heren in England, die "für unfum Unterhalt gesorgt hatten. Alle unser "Proviant war gut. Wie landeten hier zweybuns

"bert bren und zwanzig Frauenspersonen und zwolf "Rindet; nur bren Rrauenspersonen farben, und sein Rind. Seche murben auf bem Schiff gebebe "ren. Dan forgte febr für fie; auch batte man "Rinderzeug und andre Dothwendigfeiten für fie in Bereitfchaft. Die meiften von uns Frauensleuten murben jugleich nach ber Morfold , Infel geschicht, "bie ungefahr bunbert Deilen von bier ift. Die "Schiffahrt babin ift febr übel. Das Rriegsichiff "der Strius ging auch ba vort feche Monat verlobe gren. 3d blieb hier in ! Port , Jackson, wo wie "ben unfrer Ankunft bie Menfchen gang ausgehuns "gert fanden; ein jeder bekam nicht mehr als mo. "dentlich zwen Pfund Debl, und zwen Dfund "Schweinefleisch; Diese wenige Rabrung machte-fie "fo fcwach, bag fie nur taglich; bren Stunden ar-"beiten fonnten; aller Muth mar ihnen gefunten, "und ber Boden wollte nichts hervorbringen, als "nur Stellenweise. Es fehlt uns fast alles; taum "tonnen wir unfre Leiber bebecten; feit ber Unfunft "ber dren Schiffe, Scarborough , Meptune , und ... "Gurpride, bat man uns wollne Decken gegeben, dnu.,

and wir haben Soffnung auch etwas Rleider ju bes "fommen, wenn bas Schiff Juftinian aus London "angefommen feyn wird. 26 ! liebe Mutter! hate iten Gie ben abicheulichen Anblief ber armen Ereae aturen gefebn, bie in den drep Ochiffen famen, Ibr "Berg murbe geblutet baben; fle maren faft tobt: "nur febr wenige tonnten auf ihren gugen ftebn; man mar baber gezwungen fie jusammen ju biniben, und fo wie Schiffsmaaren über Bord gu "winden. Gie maren fo fchmach, bag in ber erften Boche gehn auch zwolf alle Tage ftarben; bernach inging es beffer. Auf bein Ochiff Scarborough mas "ten fleben und fecheilg gestorben, auf der Gurprige affinf und achtgig, und auf bem Meptun bunbert :funf und neunzig; dennoch mar ihre Reife furzer, als bie unfrige; fie maren aber eingesperrt, batten Achtechte Lebensmittel, und ftinfend Baffer. Der "Gouverneur war febr bofe; er fcmalte gewaltig umit ben Capitains, und brobte fie in London ju "verflagen. 3ch borte felbft bag er fagte, fie batter "bie Leute ermorbet. Belde Berfchiedenheit amie sichen fie und und! Gott fegne bafur unfern auten "Odiffe,

"Schiffe: Agenten, (ben Capitain meyne ich) benu "wir hatten feine Ursache zu flagen. Gott weiß ob "ich je England wieder sehen werde, u. s. w."

Einige Transports Schiffegingen auf ber Ruds reife von Botany. San auf ben füblichen Ballfifche fang, andre fegelten nach Bengalen, um Labungen von Baumwolle guruckzunehmen.

Die Schiffabrt und ber Sandel ber Englanber nach ben Borb / Americanischen Rreiftaaten war fo Kart, als jemable. Man vergaß in America nach und nach die alte Rebde, ba biefe neue Republicaner bas politifche und mercantilifche Beburfnig einer Earfen Berbindung mit ben Britten immer mehr und mehr fabiten. Die eignen Sandelsfrafte ber erftern maren noch febr eingeschränft, und ber Rior des Landes blieb immer noch im Profest. In den füblichen Staaten, worunter Birginien, Morde und Gud : Carolina ; besgleichen Georgien gewöhne Ho begriffen werden, wurde auch nicht ein einziger Manufactur, Artifel verfertigt, außer mas die Dfian. sef au'threm eignen Gebrauch in thren Ramilien mas den liegen. Indeffen hatten fie thre Batur Drobucte.

bucte, als Labact, Reif, Judigo-u. a. anfebnitch vermehrt, und auch die Cultur neuer Artifel, als Sanf, Daumwelle und Geibe angefangen. Dire allein in ben norblichen Staaten hat man Danus facturen, aber teine andre als pomber gebbften Arta-Mos um die roben Landes, Producte ju bearbeiten. Es wird hier viel Leder gegerbt, da man die roben Sante für eine Rieinigfeit faufen fann; auch wers ben fo viel Schuhe und Sattlerzeug hier gemacht, als die Einwohner brauchen, besgleichen gemeine Gifen , Artifel und Lifchier , Arbeit. Die Anzabl ber Glasbutten und Dulvermublen aber vermehrt fich. In Mapland befindet fich eine biefer Glade batten, morin ameibundert Menfchen, größtentbeild' Deutsche Emigranten, arbeiten. In Den Enge land mirb irbene Maare ber grobern Art, besgleis den etwas Ench, und grobe Leinwand verfertigt. Papier : Mablen werben in allen norblichen Staas ten angelegt.

Die oben angeführten wenigen Artibei ausges nommen, unften die Britten alle andre Manufacetur. Waaren liefern, Diefer Mangel wied durch Mriet, Annal, er B.

bas febr bobe Arbeitelobn ber Banbwerfer, und burch ben febr gevingen Breis ber Landereven unter. Salten. Ein fleißiger Sandwertemann fann in weep Sabren leicht bunbert Df. St. jurudlegen; und er brancht nurawangig Pf. St., um funfbunbert Aeder antes; Land an taufen, bas er mit großem Bortbeil anbanen fann. Dies gefdiebt auch gewohnlich; baber bier bie Manufacturen immer noch in three Lindbeit bleiben. Gegen einen Ranfmann pher Sandwertemann gabit man zweihundert Banbleute, . welches nach bem Softem großer Deutscher Staats, Deconomen eben nicht besto schlechter ift. Die beflandia antommenden Emigranten anbern nicht biefe Ordnung ber Dinge; benn man fann annehmen, baß von bundert aus Europa angefommenen Arbeis tern in bren Jahren 99 ihre Profession verlassen. und Adersleute werben. In vacanten ganberepen ift ber leberfluß fo groß, daß noch einige Millionen Aeder in den Sanden bes Congreffes find.

So mar ber Juftand ber Americanifchen Freisftaaten und bes bortigen Sandels ber Meitten, im Geptember 1791. And bie Schottlander, besons

ders aus den Bergegegenden und Inseln wanderten dahin hausenweise aus Noth getrieben. In den Sommermonaten des Jahres 1791 schifften sich zu Gränock an 1500 Menschen ein, Männer, Weiber und Kinder. Die meisten gingen nach Carolina; won den andern Schiffen aber seegelten zwey nach Reu Schottland, und eins nach Canada.

Bur Beidichte ber neuern brittifden Odiffahrt geboren auch bie Machrichten, bie man von bem vor mehrern Sahren an ber Rufte von Mofambique verlohren gegangenen Oftindifden Odiff, Grovenor, burd zwep Englander erhielt. Dies Schiff, beffen sberer Theil noch aus dem Baffer bervorragte, mar auf der Rudrelfe nach Europa, als es bier ftranbete; allein bie Schiffbruchigen retteten fich alle ans Land, wo fie die Caffern anfangs febr mobil aufnahmen; allein ein ans Ufer getriebenes Raf Arract veranderte bald die Scene. Die Matrofen befoffen fich, und es tam zu einem Streit amijchen ibnen und ben autmatbigen Caffern, ber fich in eis nem Gefecht enbigte, in welchem faft alle Seefalle rer erichlagen wurden. Rur einige wurden ver-**M** 2 fcont,

fcont, unter welchen fich auch Mrs. Logie, die Frau eines See Lieutenants befand, die das ziemlich armseilige Serall bes Cafferschen Fürsten Ormaborte fünf Jahr lang zieren mußte, mit ihm brep Kinder zeugte, und erft im Jahr 1790 gestorben ift.

Ein Borfall gab von neuem Soffnung jur Ente bedung ber fo lange gesuchten Mord, Beft : Paffage. Die Subsons Ban , Compagnie befit in bartiger Beltgegend ju Flamborough eine Factoren. Ein Beamter derfelben beichloß in einem fleinen Kabrs. jeug, einen Entdeckungs, Berfuch ju machen, und fuhr in Begleitung eines Megers langft ben Ruften in bie Deerenge, an welcher bie Kactoren liegt, bis er ben Ort erreichte, wo bas Meer fich mit bem Fort, Port, Fluß vereinigte; ein Ort, bet bisher das außerfte Biel ber Machforschungen Europaischer Seefahrer gemefen war. Mit Lebensmitteln vers febn, magte er fich auf den glug. Der ftarte Strom beffelben bemmte anfange bie Kortidritte bes fubnen Abentheurere; in vierzehn Tage Beit aber gelangte er am See Ferts, von wo er burch ben Strom ben Cluß Bourban berab, in den See Bourbon, und fobann

fodann in ben See Quimpique geführt murbe. Un Araften ganz erschöpft, und fast verhungert, errreichte er endlich bas Fort Maurepas, von wo aus er sein Schickfal melbete; eine merkwurdige Nachreicht, die im August 1791 in England ankam.

Es ist ein ziemlich allgemein angenommener Grundsat der Geographen, daß der aus dem See Quinipique kommende Fluß Assiniboils und der Fluß Or, der nordwestwärts durch das Land Assiniboils läust, beide ins Best. Weer fallen, und daß dies Weer vermittelst des von Aquilar entdeckten Beste Flusses, und der Straße von Juan de Fuca mit dem stillen Ocean verbunden ist. In wie ferne nun diese Entdeckung genuht werden wird, oder genuht werden kann, wird man in den solgenden Banden dieser Annalen lesen.

Der fübliche Wallfichfang war feit bem Bersgleich mit Spanien noch nicht ftarter wie sonft bestrieben worden; wie denn überhaupt die durch gestachte Convention erlangten Vortheile noch sehr problematisch waren. Die Fahrt nach Grönland wurde jedoch beshalb nicht vernachläßigt; wie denn R 3

felbft die fleine Infel Man in diefem Jahr jum er fenmahl zwey anschnliche Schiffe dahin auf dem Midlifftang schiedte, da deren Einwohner fich bies ber nur allein mit der Beringssticheren an ihren und den hvittanischen Raften beschäftigt hatten, wozu sie fler derbundert Kahrzeuge brauchten.

Por Enrophische Sandel ber Britten war mer aen bet bebrobeten Rriege mit Rusland in großer Befahr. Er wurde gleich ben ber erften Rriege. Plantifit in mehrern Zweigen gehemmt, und alle Giullicht Chille non ber Oflite zurückeebalten, wel-44 hiele Winden lang bouerte. Die Gäulen in der Philip und bie Pleifer an ben Caffechäufern waren nor metrock: domeste tim flood win of third wished Articicien's Bubeen ben hamben Gefefen nerfebn! pur Finduct. der pleie Patriseen fe im Sond ficte. dat he diefe Norigen berakubiden, und mit Pitien White Blue beneducte the Timeble deside Schalle. die idhelich wach ben Bufflichen Killen geschicht werhas an ungejabe conjund, his formatich miche hein, wie die Sultankijden und ander ben Arethi fich Prionen Acharinen Grieffe, fandern neue am Rha

febnlicher Große find, und baber, eine ins andre mur zu breibundert Connenlaft gerechnet, eine Schifffahrt von 300,000 Tonnen ober sechs Millionen Gentner Laft unterhalten. Dag biefe Rechnung nicht übertrieben man, bewiesen febr authentische Danbeis Machrichten. Im Lauf bes Jahres 1790 maren 932 Schiffe von allen Mationen in Deters, burg gewesen, worunter fic allein 517 Englische befunden hatten, ohne die in Riga, Archangel, Biburg, Reval, Parva und Friebrichsham ju rechnen. wobin aufammen genommen fo viel Schiffe und mehr als nach Detersburg gebu.

In Rorwich lagen im Mary an Manufacture Artifeln, die nach Rufland eingeschifft werden follten, für mehr als 100,000 Pf. St. fertig, die nun abbestellt wurden. Ein gleiches geschah in ben aus bern Manufactur , Stabten. Die wollnen Baaren, ble nur glein aus dem fogenannten Beft. Ribing pon Portibire jahrlich nach Rufland verfandt wurben, betrugen 290,000 Pf. St. Die Bortheile ets nes fo wichrigen Sandels fielen auch auf Rufland, und marden von ber Raiferin jest nicht verfannt, Daber fie am Ende des Mary die Englische Factoren in Petersburg ihres Schnftes versichern ließ, woben fie ausbrücklich sagte, baß sie von den Grundsaben der Billigkeit und der Politif der Britten ju große Begriffe habe, um nicht überzeugt zu senn, daß fie wicht mit der Nation, sondern nur wit den gegens wietigen Ministern der Nation im Streit begriffen sep.

Diese Erflärung that ihre Wirfung in Engeland, und stimmte die Ration immer mehr gegen einen Rrieg, ben jest die entschlossensten Minister selbst nicht ohne Gefahreiner schrecklichen Revolution unternehmen konnten. Die Englischen Minister ließen nun anch ben nach Rufland handeinden Kauflenten, im Aufang des May wissen, daß ein hober Grad von Wahrscheinlichkeit vorhanden wäre, daß Schiffe, die jeht aus England absergelten, und bis Ende des Juny, oder gegen die Mitte des July ihre Ladungen in den Russischen Hanten, nichts zu beforgen hätten.

Eine Bemertung bringt fich hier bem Annalb fen auf. Barum wurde ber neue Commery Tractat awifchen

zwifden England und Rufland, ben bie Britten fo laut verlangten, und beffen Bortheile die Ruffen nie verfannten, noch verfennen fonnten, nicht langft geichloffen? Die Englifchen Minifter ichoben bie Sould auf die Raiferin; mit welchem Recht lagt fich nicht entscheiben, ba bies Cabinets . Gebeimaife find: ob man gleich glauben tonnte, bag berfeibe Genius ber Regierung, bet ben Sandel mit Dors tugall, bem Dern ber Englander, vernachlaffigen, auf den elenden Bandel nach ber Levante einen bor ben Werth legen, und fich von einem Sandeler Eractat mit Doblen febr große Borthelle verfprechen tonnte, ben bochft wichtigen Ruffifchen Sanbel auch gleichgultig behandelt haben durfte. Lagen aber bie Dinberniffe im Cabinet ju Detersburg, fo verfannte bies vorfehlich feine mabren Bortheile, und murde bafür nach Berbienft geftraft; benn ein abgefchlofe fener Commerg. Tractat beiber Dachte batte bem . Edrienfrieg gleich anfangs eine gang anbre Geftalt. gegeben ; fobann feine Sinberniffe bur freien Rabrt einer Rufischen Flotte nach dem Mittellandischen Meer, fein gehinderter Beiffand Dannemarts, eine

gewiffe Demathigung Schwedens, teine brittifchen Drohungen, und teine brittifche Rriegeruftung; eine Ruftung, die zwar nicht den Frieden nach fich zog, aber doch wenigkens die Wirfung hatte, die sehr gemäßigten Bedingungen zu veranlaffen, die die Grundlage bes Friedens wurden.

Der Sanbel nach Ruffland ging nun feinenvorigen Sang fort. Die Englander erfuhren gufällig beffen Ausbehnung im nordlichen Aften. Der Rufe fiche Oberft Bentham, von Geburt ein Britte, hatte an den Grangen.von Siberien mit feinem Regiment in Belatung geftanben, und in ben Berbftmonaten von 1791 ben Rirais, Zartarn einen Bei fuch gemacht; einem unter Belten lebenben Bolf, das bie nordwärts von Indostan gelegenen Chenen bewohnt. Er fand diese Tartarn fast durchaus in Englifden Mancheffer gefleibet, und awar die von ben niebern Claffen in fdmargen, bie Oberbaupter aber in carmoifinfarbenen Beuchen biefer Art. Diefe Maaren bringen bie Ruffen ben Blug Bolga beruns ter nach Aftracan, von wo fie über bas Cafpi: iche Meet nach bem innern Alen, und fo metter bis nach ber Chinefifchen Mauer gebracht werben.

Auch mar ber flor ber brittischen Manufactur ren und Rabrifen groffer, wie er je gewesen mar. Im Dan 1791 berechnete man bie Ungahl ber Are beiter in ben Baumwoll , Manufacturen in England und Schottland auf 375,000, in ben Gifen : Fabris fen auf 400,000, in den Bollen , Seide, und ubris gen Manufacturen und Beberftublen aber auf eine Million Menichen. In feiner Stadt des brittifchen Reichs mar jedoch biefer fteigende Flor großer, als in Glasgom, bem Stapelplas von Schottland. Die alten Manufacturen allhier waren feit einigen Sabren erweitert, und viele neue angelegt worden; baber man auch bier im September ben Bau einer . prachtigen Salle für bie Kramer anfing. Menge hatten fich gleich mit ihren Familien aus Ebinburg, Rirfalbie, und anbern Dertern bes oft. lichen Schottlands bieber begeben. Die Anzaht diefer neuen Ankömmlinge war vom Juny 1790 bis jum Movember 1791, alfo in achtzehn Monaten, åber

über fünshundert gewesen. Die Lage von Glasgom an der westlichen Kuste von Nord, Britannien ber sorderte diesen Flor durch den Handel mit Irland, mit Nord America und West. Indien. Besonders nach den beiden letten Weltgegenden hatte sich der Handel seit zwölf Jahren mehr als verdoppelt. In dem einzigen Jahr 1791 waren über hundert tausend Wibeln, obgielch alle in Coindurg gedruckt, nach America exportiet worden.

Unter den Krückten der Industrie der Englan, der des vorigen Jahres war nichts merkwürdiger als ein Schiff, das auf Besehl der Regierung von dem berühmten Stalkhart jum Geschwindseegeln erbaut wurde. Es sührte den Nahmen Carteret, und war im Januar 1791 seegelsertig. Am Bord desselben besand sich ein von Mr. Godlibbe ersundener im mer fortgehender Kahrtmesser, Log genannt, ver, möge welcher Maschine man genau den Raum abs messen kann, den ein Schiff in vier und zwanzig Stunden durchläust. Auch war dies Schiff mit einer am Bord besestigten Wasser, Maschine

von Erfindung des Mechanikers Bramah verse, ben, deren Endzweck ift, ben eindringendem Was, ser als eine sehr wirksame Pumpe zu dienen, da sie in weniger als einer Stunde Zeit 9000 Galonen Wasser (ungefähr 54,000 Bouteillen) absührt; ferner als eine Feuersprihe, um ben Feuersgefahr in allen Theilen des Schiffs sofort Wasser zu bringen, und endlich auch ben schwachen Wind die Seegel zu benehen.

So war die Thatigkeit ber Britten und ihr Handelsstor, mahrend daß die immer mehr aufgesthurmte Schuldmasse der Nation das Reich durch ihren Umfturz zu begraben drohte. Man fragte ben als Philosophen und Geschichtschreiber so berühmten David Hume kurz vor seinem Tode, bis zu welcher Snmme, und bis zu welcher Periode er wohl glaubte, daß die National Schuld versgehert werden könnte? Seine Antwort war: "Beides läßt sich nicht bestimmen. Das Sympsytom aber, das als der sicherste Bote von dem "herannahenden Zeitpunct betrachtet werden kann,

"wird sepn, wenn die Regierung genothigt ift, in "Friedensjahren ju ben gewöhnlichen Staatsbes "burfniffen Geld ju borgen. Der erfte nachfols "gende Krieg wird sodann der National: Schuld "ihr Ziel sehen."

## Vierter Abschnitt.

## Geschichte ber Ration.

Zweite Abtheilung.

Rational : Geift.

Bortbeile und Nachtbeile patriotifder Societaten. Bergichottifche Gocietaten in Boinburg. Brittifde. Boll , Societat in Schottland. Reues Inftitut in London fur Durftige und Berbrecher. Afol für die Induftrie. Menfchenfreundliche Societat in Lone bon und in ben Provingen. Sonntagsichulen. Dbilantropifche Societat in London. Chrifilide' Bropaganda , Societat in London. Bbia , Club. Societat ber Freunde ber Breffreibeit. Patriotiss mus ber Stadt Dorf. Societat ber conflitutions. magigen Information. Societat ber greunde bes allgemeinen Friedens und bet Freiheit. Oppofis tions , Beift ber Nation in Beispielen. **Batriotifche** Societat in Manchefter, und beren Refolutionen. Patriotismus ber Britten in Indien, und ber Das men

men in Lincolnsbire. Fortschritte zur Entbedung bes innern Africa. Lob bes berühmten Wanderers Forfters in Nigpour. National Großmuth gegen ben Ritter d'Eon, und bessen Brief an den Prinzen von Wallis. Patriotismus von Staatsburgern. Denkmabler der Britten Johnson und Thompson, so wie das für den großen Menschenfreund howard, als das erste Wonnment in der Pauls Kirche.

Der National : Geift zeigt fich am anschaulichften in ben Societaten eines freien Staats, wo biese aus Eifer für das Wohl ihrer Mitburger, und aus Liebe fürs allgemeine Beste bas thun, was in aus bern Staaten bem Sutbefinden der Regierung übbr, lassen mird, und von dieser theils geschieht, theils nicht geschieht, oder auch nicht geschieht, theils nicht geschieht, oder auch nicht geschieht ann. Man muß aber diese preiswurdigen brittischen Societäten, wo der Reiche, der Mächtige, der gelehrte Bürger, den edessten Gebrauch von seinem Ueberfluß und von seiner Muße macht, nicht mit den zahllosen Englissen Clubs verwechseln, wo man bioß ist und trintt; auch nicht mit den Plubs per Plubs,

die wegen dem Risbrauch ihrer Gewalt mehr ber enchtigt als beruhmt worden find.

Die Bergicottifche Societat in Chinburg fube immer noch mit ihrem Gifer fort, bas Bobl ber gebiraigen ganberepen auf mannigfaltige Beife au' beforbern. Sie munterte fowohl burch Unterricht. als burch Premien, ju Unternehmungen und Berfuchen auf, in Rucficht auf Acerbau, Biebaucht, Sticherepen, Bollen, und Linnen, Manufacturen, und auf die Cultur auslandifcher Pflangen; auch . bemibete fie fich, große Landbefiger burd allerband Wortheile jum Anbau von Derfern und Stabten in ben Dochlandern ju vermögen. Der berühmte Deutsche Mineralog Rafpe batte burd neue Reisen in biefen Geburgen nicht allein feine erften Ent bedungen in Unfebung bes Marmore bestätigt, fonbern auch bie Errichtung einer reichen Compagnie veranlaft, um bie Marmorbruche bearbeiten ju lafe fen. Es murben ber Societat ben ibrer Generale Bersammlung am 13ten Januar 1791 ellf verschies bene Marmor, Arten vorgelegt, die man in ben Infeln Icolmfill und Eirie, auf der Rufte von Ars apleffire, Britt. Annal. 62 33.

gylefhire jest wirtlich bearbeitete, fo bag man hoffte, biefen foonen Stein in turgen, fowohl für einem febr mäßigen Preis ju ben anfehnlichen Gebanden in Schottland ju brauchen, als auch ihn auf frembe Martte fenden ju tonnen.

Ben biefer Societat, bie erkannlich anwuchs; befanden fich bie vornehmften Danner bes Ronige reichs: Ebelleute, Magistrats Dersonen, Officiere, Rechtsgelehrte, Raufleute, Runftlet u. f. w. Une ter ben aufgenommenen Mitgliebern mar auch ber Lord Abam Gorbon, Oberbefehlshaber ber Rrieges macht in Schottland. Den Borfit batte ber Serapa von Araple, und ber Bergog von Athole nebft noch brey andern vornehmen Schotten, maren Bices Drafibenten; fie hatte ferner breißig orbentliche und aebn außerorbentliche Directoren, nebft vielen anbern Beamten, als Archiviften, Schabmeifter, Secretaire und Schreiber. Die Ginfunfte diefer turglich entstandenen Gefellschaft, hatten fich fo febr gemehrt, bag ben ber letten Berfammlung jur Er richtung eines großen Societat, Saufes die Befeble gegeben murben.

Es ift ju erwarten, bag biefe und andre patrios tifche Bemubungen endlich ben vielen Emigrationen Einhalt thun werden, bie bier immer noch fortbauern. Ein reicher Gutsbefiger, Nahmens Dempfter, lub. bie manberungeluftigen Bergichotten unter febr vortheilhaften Bedingungen ein, fich auf feinen Landes reven niederzulaffen. Gin jeder von ihnen befam einen Biertel . Centner Gifen, woraus er fich Berf. zeuge nach Bobigefallen machen laffen tonnte, fere ner fo viel Saatforn, als er jur Eultur in ben erften amen Jahren brauchte, nebft ber Erlaubniß mehrere Dinge von den herrichaftlichen Landerepen ju bes migen. Daben maren fie frey von allen Dienften, und bezahlten nur iabrlich einen Schilling Abgabe. fo lange als ber erfte Colonift lebte; nach feinem Tobe aber hatten feine Erben bas Borgugerecht an ben angebauten ganderepen, und zwar mit folden Abgaben, als Schiederichter, von beiben Theilen ermablt, bestimmen murden.

Eine andre Societat war in Soinburg von dem Ritter Sinclair, einem befannten Patrioten unter dem Nahmen Brittische Woll, Societat S 2 gestife gestiftet worden, beren-3wed die Bervollfommung und Bermehrung ber brittischen Bolle war. Der Prinz von Ballis nahm die Einladung an, Patron bieser neuen Societät zu werben, die vier Mahl im Jahr allgemeine Bersammlungen halt.

Es murde auch in London von Mr. Robert Young ein Inftitut gestiftet, sowohl um durftigen Derfonen und armen Berbrechern Unterhalt ju vers ichaffen, als ibre Befferung an bewirfen. eigentlich für folgende Claffen bestimmt: 1) Rår junge Leute beiberlen Gefchlechte, bie aus ben Ges fangniffe tommen. 2) Für folche, bie durch Durf. tigfeit ju Berbrechen getrieben worben. arme verabichiedete Steleute und Soldaten. 4) Rur ichablofe unglactliche Dadochen, und 5) fur gands ftreider und andre nothleibende Menfchen. Der Endamed biefer Unternehmung mar nicht, nach ben Borten des Stifters, die Bahl diefer Inflitute blog burch ein neues ju vermehren, fondern nach Auffinbung ber erften Grundurfachen ber Arinnth und ber fle begleitenden Uebel, diefen vor ihrer Entftebung juvorzufommen. Dan hoffte badurch viele gute Apliqs.

Absichten zugleich zu vereinigen: nehmlich ben Leisbenden Hulfe zu leisten, Berbrechen vorzubeugen, und den Armens Cassen der Kirchspiele Erleichterung zu verschaffen. Zu diesem Institut wurde erst im Jung 1791 der Grund gelegt; ob dieser dauerhast sein, und die beabsichtete Birkung erzeugen wird, oder, ob der Entwurf mehr wohlgemeint, als wohl überdacht auf den Probierstein der Aussührung ersscheinen burfte, wird die Zeit lehren.

Ein auch jur Beförberung ber Industrie abs
zwackendes Institut war kurz zuvor im Januar 1791
unter bem Rahmen Asylum for Industry gegründet worden; eine kleine Republik, die nach ihren eignen Gesehen regiert wird, und bloß durch Subscription sehr geschwind in Ordnung kam, so daß am isten September dieses Jahres schon hundert und zehn Personen hier Unterstühung gesunden hatten. Unter diesen waren Manner von Erziehung und guten Sitten, von Talenten und Gelehrsamkeit gewesen, mehrere von ansehnlichen Kamilien und ehemahls an den verseinerzen Genuß des Lebens gerwöhnt; semer hatte man ausgenommen: halises

Seeleute und Soldaten, reumuthige Luftmadchen, Baisen, Bettelkinder und Kranke, die man in keinem Hospital beherbergen wollte. Die hier getriebene Industrie bestand in solgenden Arbeiten: das Westen von Linnen, von Haumwolle, und Bolle, Bleichen, Spinnrader machen, Drechsier-Arbeit aller Art, Barometer und Thermometer; desgleichen waren hier: Schuster, Zimmerleute, Schmiesbe, Seegelmacher; auch wurde hier gesponnen, gestirckt und genäht.

Die menschenfreundliche Societät in London, bie bloß die Wiederrufung ins Leben ertrunkner, erflicker, oder sonft todähnlicher Personen zum Zweck hat, hatte auch schon in den Provinzen Nach, ahmung gesunden. In mehrern großen und mittelern Städten waren solche Institute errichtet worden, die so wie in London jährlich ein Fest selerten, wo die vom Todesschlas Erweckten, in Procession herume gehend, ihren Errettern Danklieder sangen. In der Stadt Liverpool waren im August 1791 in einem Beitraum von vierzehn Monaten stebenzig Personen auf diese Art verunglückt, von benen sieben und sechtig.

fechstig burch biefe auch fier eingeführte wohlthätige Anftalt ihren Verwandten und der Nation wieders gegeben wurden.

Die sogenannten Sonntagsschulen, wo armen Kindern am Sonntage Unterricht gegeben wird, waren nun im ganzen Königreich ausgebreitet. In Bath zählte man 800 solcher Schulkinder. In der Stadt Leeds waren siebenzehn Schulen dieser Art, in welchen sich 17 Lehrer und 27 Helser befanden. Die Zahl der Lehrlinge war 884 Knaben, und 730 Mädchen. In Manchester und dem benachbarten Salford benußten diese Schulen im May 2393 Knasben und 2638 Mädchen, woben man die Beförder rung der Industrie vorzüglich zum Augenmerk nahm.

Die kurzlich errichtete philanthropische Societät in London, deren Präsident der Herzog von Leeds ist, und deren Zweck auch dahin geht, dürstige Kins der zu erziehn, und ihnen sowohl Unterricht als Mahrung zu geben, hatte zwar guten Fortgang ger habt, jedoch nicht in dem Grade, der dem Elser und dem Einsins des Beschührers, und der Wichtigs teit ber Stadt entsprach. Jest ließ bie Societat in ben St. George Belbern ein ausehnliches Gebaude aufführen.

Die christliche Propaganda Societät in Lonsbon war seit mehrern Jahren ziemsich im Berfall, da gutmüthige Personen von ihrem Uebersluß einen bessern Gebrauch zu machen wußten, als sie im April 1791 von einer unbekannten Hand die Anweissung auf 10,000 Pf. St. erhielt, die als Staatssschulden zu sunf pro Cent Zinsen sich in der Bank befanden. Der Wohlthäter hatte die zwecknäßigsten Maßregeln genommen, um verbargen zu bleis ben. Die propagirenden Mitglieder glaubten daber durch einen öffentlichen Dank in den Zeitungen seine Delicatesse zu beleidigen, und unterließen es also mit Vorbehalt einer gelegentlichen Bekanntmachung.

Die alte Societat, der Whig. Club genaunt, bekam eine ansehnliche Vermehrung ihrer Mitglier der. Bep ihrer Aersammung am zien Juny sow derte der Alderman Sambridge alle Anwesenden wegen dem pgelamentarischen Angrag, über die Prese freiheit, jur Pankbarkeit und jum Pank gegen Mr.

Dr. Kor auf, ben er ben Rubrer und Ochugengel aller mabren Patrioten nannte. Diesem Antrag folgte einstimmig ber feierliche Dant ber Cocletat, in einer treffenben Resolution, in welcher gefagt murde, bag bie Proffreiheit mit bem Bobl und ber Erhaltung Englands genau ver bunden mare. Der große Rechtsgelehrte Abair bielt ben biefer Gelegenheit der brittifchen Conftitue tion eine Lobrede, fagte aber baben, daß bied fo vers biente Lob feinesweges Die Mothwendigfeit einer Berbefferung ichmachte. Um den fo elfrigen und thatigen Mitgliebern bes Bbig. Clubs in Irland ibre Sochachtung ju beweisen, fo verordnete bie Englifche Societat ben ihrer Berfammlung im Januar 1791, dem Antrag von Mr. For gemäß, daß von jest an alle Glieder der Erlandifchen biefes Rabe mens, ben ihren Reifen nach London, auch als Dit glieber ber Englifden angefebn merben follten, mo. ben unter andern Zoafts, ober Libationen, folgende gegeben wurde: "Dem Andenten ber Sache, für "welche Sampben im Felbe, und Opbnen auf bem "Ochaffot blutete."

Es hatte sichreine sehrzahlreiche Gefellichaft ber berfigmtesten Gelehrten und andrer Patrioten vereix nigt, unter bem Titel: Societät ber Freuns be ber Preffreiheit, beren Zweck war, bies Palladium ber Nation für die jehigen und folgenden Beiten zu erhalten, und besten Vernichtung aus dien Kräften entgegen zu arbeiten. Eine ihrer erzsten Handlungen war baber auch nach bem Vorschlag bes als Peter Pinderberühmt gewordenen Dichters Werry, dem großen Patrioten Mr. For wegen seis nes vorerwähnten Antrags seierlich zu banten, und biesen Bant in allen öffentlichen Blättern befannt zu machen, woben ber Präsibent Mr. Rapnsford den Austrag erhielt, die beshalb gemachten Berschlässe in Person Mr. For zu überbeingen.

Ein Beweis, wie wenig ber Partheigeist an diesen Dankergiefungen Theil hatte, gab das Bertragen der großen und alten Stadt York bey Geles genheit, als Dir. For im August sich in threr Rabe befand. Er wurde wie ein König eingeholt, und thm das Burgerrecht der Stadt in einer goldenen Buchse überreicht, worauf ein Banquet in dem

Stadtpallast ersolgte. Es waren dazu nur sunfzig Personen eingeladen, der Magistrat aber zeigte das ben auf eine auffallende Weise seine Ichtung für große Talente, indem er den berühmten Schauspiesier, Mr. Remble, Bruder des Mrs. Siddons, unter dieser kleinen Anzahl der Eingeladenen aufnahm.

Die Franzbliche Revolution bekam in England immer mehr Anhanger, bieihrem Beifall mit diefer großen Begebenheit auf alle nur mögliche Art zeigeten: in Parlements Reben, in Buchern, Brochniren und öffentlichen Blattern, in Societats Berichiffen, Abbreffen, Gluckwunschungsschreiben und patriotischen Geschenken.

Die Societat ber conftitutionsmäßigen Information, beren Endzweck ift, wichtige politische Grundsate und Nachrichten zu verbreiten, zeigte bep einer ihrer Versammlungen am 28sten May durch eine förmliche Refolution ihr öffentliches Mißifallen mit ber befannten Schrift des Redners Burte, von dem es hier hieß, daß er "mit einer unanstängblen Peftigleit, und mit einer bedaurungswerthen "Ancon-

"Inconsistens in Rucksicht seiner vorigen Gestinnun, "gen die würdigen Patrioten eines benachbarten Ro, "nigreichs getadeit habe, weil fie sünf und zwauzig "Willionen ihrer Mitburger von einem Zustande ber "schimpsichsten Unterdrückung befreit hatten." Das gegen wurde die Vertheidigung gedachter Revolution bes Ameticaners Payne, von der Societät als meissterhaft ausgestellt, und allen Britten zur Lectüre empfohlen; desgleichen wurde das Englische Volkbep dieser Gelegenheit auf den Nachtheil ausmete sam gemacht, den es durch die ungleiche Parles ments Repraseuntation litte, als wodurch der größte Theil der Mation des Wahlrechts beraubt wurde.

Diese Societat seierte am 14ten July das Jahr resfest der Französischen Revolution. Die Regier rung war in Besorgniß Tumulte an diesem Tage in London ausbrechen zu sehn, allein es geschah hier nichts, wohl aber in Birmingham, wie im folgenden Abschnitt erzählt werden soll.

Eine andre neue Societät in London hatte den Rahmen angenommen: Freunde des allge meinen Friedens und der Freiheit, Diese Geselle Sefellschaft machte im August eine Abdresse an die Englische Nation, nebst einer sonderbaren Erklä, rung bekannt, worin sie ihre Grundsätze entwicklte. Es wurde darin der große Satz erwiesen, daß die Französische Revolution für die Engländer, als Menschen und als Britten, eine erfreuliche Beges benheit gewesen wäre. Die angesührten Gründe waren einsach und bündig, und die ganze Erklärung in einem freimuthigen, hier und da etwas zu führnen, durchaus aber nachdruckevollen Ton abgesaßt. Nichts war daben den Unbesangenen anstößig, als der Nahme des Präsidenten, des bekannten horne Tooke, der, durch einige mächtige Freunde untersstütz, zum Vorsitzer dieser philanthropischen Gesellsschaft erwählt worden war.

Die Regierung schwieg sehr weislich zu allen biesen Erklärungen, besonders da die Popularität ber Minister immer mehr verringert, und ber Wisdersetzungsgeist der Nation immer stärker wurde. Als z. B. am zoten März in London eine Generals Bersammlung der Banks Interessenten gehalten wurde, um des Ministers Pitt Anträge wegen der Divis

Dividenden zu untersuchen, so maren unter biefer Menge Personen von allen Bolfsclaffen und Paretheien, wovon nur einige wenige ben der Sache perssoliches Interesse hatten, nicht mehr als brep Menschen, biedes Ministers Berfahren zu recht fertigen suchten.

Diefe große Ungufriedenbeit mit ben Miniftern, verbunden mit einem Geift der Biderfebung, zeigte fich nicht bloß in London, fondern in fast allen großen Stadten ber Provingen, wie auch oben bas Beispiel ber Stadt Vorf angeführt ift. In Manchefter aber befonders bewiesen die Einwohner febr ftarfibr Diff. vergnugen mit ber Regierung, und machten über mehrere Staatsangelegenheiten ernfte Beidluffe. Dan mar bier mehr wie in einer Stadt des Ronige reichs fur die Abichaffung bes Sclavenhandels ges ftimmt gemefen, und glaubte überzeugt ju fenn, baß Die miglungene Bill im Unterhause bas Bert bes Minifters fep. Raum batte man bievon Nachricht erhalten, fo murde von der fich ju diefem Bebuf verbundenen Societat eine General, Bersammlung gebalten, worin beichloffen wurde, tiefe Sade ber

Menfchenliebe nicht aufzugeben, fonbern alle nur erfinnliche Bemuhungen anzuwenden, um fie tros allem Biberftanbe burdianseben. Die Mitglieber diefer Societat verbanden fich feierlich, "nicht eber "nachzulaffen, bis' die brittifche Dation biefen .. Schanbflect von bem driftlichen Rahmen abgema-.. ichen baben, und alle Spuren eines Sandels vertilat fenn murben, beffen fortbauernbe Dulbung, "mit Berleugnung alles menschlichen Gefühls, die "auf unfre erleuchteten Beiten jurudfebenbe Mache welt faum glauben wirb." In Anfebung eines Rrieges mit Rugland murben, wie icon im zweiten Abichnitt gefagt, noch ernftlichere Refolutionen ab. gefaßt, bie man faft burchgebends billigte, und bie auch bas ihtige beitrugen, die politifchen Entwurfe ber Regierung geschwind abzuandern.

Die Englander in Indien, die fonft nur allein mit Erwerbung von Reichthumern beschäftigt mar ren, und fich wenig um den Flor ihres Baterlandes befummerten, zeigten, angefeuert durch das Bele spiel ihres edlen Gouverneurs, seit einigen Jahren einen vorbin dort unbekannten National Geiff.

Sie nahmen auch Antheil an bem Entwurf, die Fischereien an ben Schotttlandischen Ruften ju bes fordern, und unterzeichneten auf mehr als hundert Actien, jede zu funfzig Pf. St. Cornwallis nahm allein für fich sechs dieser Actien.

Borguglich aber verbient ber Datriotismus ber Damen in Lincolnibire bier Ermabnung. Sie bate ten fich unter Anführung ber Laby' Bants mehrere Bunbert an ber Babl vereinigt, um bie Manuface turen ihrer Droving ju unterftugen. Ben ihrer Bers fammlung im Dan maren an vierbundert Glieber Diefer Gocietat gegenwartig; bie meiften maren Rrauengimmer, von benen alle burchaus in einfaden Rleibern und Rleibungeftuden von wollenen Reuchen erichienen. In bem Berfammlungefaal befanden fich transparente Gemablde, unter benen bas Bild ber Mig Ives von Spalbing mar, bie bas Bollfpinnen zu einer in England und vielleicht auch in Europa unbefannten Bollfommenbeit ges bracht batte. Ans einem Dfunde wollen Barn batte fie breihundert Bundel (Sante) gesponnen, beren Raden 168,000 Englische Glen ober eine Linge

von feche und neunzig Englischen Deilen ber trugen.

Die Entbeckung bes innern Africa war noch ime mer mit bem größten Recht ber Segenftand hoher Erwartungen. Indessen waren im Lauf des Jahres 1791 noch teine weitern Nachrichten von den im vortigen Jahre abgeschickten gesehrten Wanderern, Walwyn und Erommond, eingegangen; von der Ankunft des Major Houghton in Africa aber, und von seiner vollendeten Zurüstung die große Bandersschaft anzutreten, ging im Jusy 1791 die Nachricht ein, woben er anzeigte, daß, da er nun bald in Länder kommen wurde, wo alle Semeinschaft mit der europäischen Welt ganz aushörte, man von ihm schwerlich etwas eher als in zwep Jahren hören dürfte.

Die Erwartungen von den Reisen des berchmiten Wandrers Seorge Forster wurden jum Theil verseitelt, da dieser außerordentliche, durch seine Landsreise von Calcutta nach London besonders bekannt gewordene Mann im Februar 1791 in Nagpourstarb, wo er sich acht Monat aufgehalten hatten Britt. Annal. 62 B.

Ein kleiner Troft für die gelehrte Belt bey diefem Unfall war, daß er kurz vor seinem Tode die Ges schichte seiner Reisevon Caschmire durch Afghanistan und Persien, ferner über das Caspische Meer nach Cassien und so nach England vollendet hatte, und biese so interessanten als neuen Nachrichten also zu erwarten sind.

Die Britten sahen jeht wieder einen berühmten Ausländer in ihrer Insel, einen vieisährigen Beswohner ihrer Pauptstadt. Dies war der durch sein zweideutiges Geschiecht, rathselhaftes Leben, und Abentheuer so merkwardige Aitter d'Eon. Er kam jeht als ein Flüchtling nach England, nachdem er durch die Revolution seine ihm von Ludwig XV beswilligte Pension verlohren hatte. Diesem Berlust waren andre Unglücksfälle nachgesolgt, daßer er in England seine Büchersammlung durch öffentlichen Ausruf verkaufte. Raum ersuhr dies der Pring von Wallis, so schieder ihn durch den Lord Rawdon hundert Guineen, die er ihn in den verbindlichsten Ausdrücken anzunehmen, und es zu verschweigen hat. Der Ritter that das erstere, und äußerte sich

in Ansehnng bes lettern auf eine Art, die feiner murs big mar. Er fagte in feinem Dantidreiben an ben. Prinzen von Ballis: "Ich murde Ihre Große "muth und Seelengroße ichlecht ertennen, wenn ich "mit der dummen (fotte) Eitelfeit eines Frangofie "fchen Ariftocraten Ihr Geschent ausschlige. 3ch "will lieber bem Abel, als ber Tugend und ber "Dankbarkeit Eintrag thun. Diese Befinnungen "find ein zu angenehmer Tribut fur mein Berg, als "daß ich Ihnen folden beimlich jollen follte. - -"Wenn ein koniglich Berg, fo wie bas Ihrige gibt, "und eine fo alte vom Schidfal geprufte Tugend, "wie die Meinige, empfangt, fo verliert ber gif. "tigfte Biperngabn feine Rraft. Satte Borag nicht "im Beitalter bes Anguft, fonbern unter ber Regies "rung Georg bes III gelebt, fo murde er nicht fein "Virtus laudatur et alget, beclamirt, gewiß aber "vom Pringen von Ballis gefagt haben:

In teneris qui magna sapit, si passibus aequis

Procedat, minimo tempore quantus exit!

S'il revenoit, sa Lyre Seroit à vos genoux; J'aimerois à traduire Ce qu'il diroit de vous.

"Shren Safen liegen. Bie gerne mochte ich über-"Shren was er von Ihnen fagen wurde.)"

Mehrere Britten munichten bem Beispiel bes Prinzen zu folgen; allein der Ritter war noch nicht so tief gesunten, um jedermann die Sand darzurels den. Indessen nahm er das großmuthige Anerbies ten der Unternehmer von Ranelagh an, die ihm in ihren prächtigen Concert, Saal eine Benefig. Nacht ausopferten, wozu sich seine Wohlthäter und Freunde mit ihren Guineen drangten, so daß der Ritter sehr ansehnliche Summen einerndetee.

In Schottland hatte ein Burger Gelegenheit, feiner Nation einen großen Dienst zu leiften. Die Auswanderungen in den Hochlandern und Schottlischen Inseln wurden durch Mangel an Nahrung veranlaßt, da gewiffe Agricultur, Einrichtungen taufende von durftigen Menschen ihren geringen Unter-

balt

halt entzogen batten. Bierbundert von diefen bate ten fich auf ber Infel Sty eingeschifft, um nach Mord : Carplina zu feegeln. Das Schiff murbe burch widrige Binde in dem Fluß Clpbe getrieben; ein Datriot vom Magistrat ju Glasgow, Dabmens David Dale, erfuhr taum diefen Borfall, fo liefer burch einen Freund diefe Bergichotten, Danner, Beiber und Rinber, mit Berficherung ber Sorge für ihren kunftigen Unterhalt-nach Glasgew einlaben. Die unglucklichen Banberer, bie bochft ungerne ihr Baterland verließen, munichten nichts anbers als Brod; kaum also borten sie den Antrag, fo nahmen fie ibn freudig an, obgleich einige ibr Alles, awangia, ja breißig Of. St. für den Transport ihrer Ramilie nach America bereits bezahlt bate Sie eilten nun nach Glasgem, und waren also für ibr Baterland gerettet.

Ein andrer Bug von auszelchnungswerther Martional, Großunth gehört Irland. Der Maive ber Stadt Cort, Richard Harris, wollte den Nothleb benden seines Orts Frende machen, und ind baber am ersten Beihnachtsseiettage bes Johres 1790

zweihundert von ben Predigern ausgesuchte Saus. Arme zu feiner Tafel, wobep er und feine mitgebestenen Freunde, diese Durftigen bedienten. Die Reste des Mahls wurden nach geendigter Mahlzeit unter sie vertheilt, und ein seber noch überdem mit einem Geschent an Geld entlassen.

- Es wurde gwar an bem Dentmabl bes berühm. ten Johnson gearbeitet, allein die gemachte, obgleich anfebnliche, Onbfcription entfprach nicht vollig ben Erwartungen feiner hinterlassenen Freunde. Die Academie der Runfte in London wollte ibre Achtung für bas Anbenten biefes großen Gelehrten zeigen, und auf den Borfdlag ihres Prafibenten Reinolds bundert Df. St. baju geben, allein bies Borhaben erforderte die Bestätigung des Königs, als Protectors ber Academie, und biefe murbe verweigert. Der Monarch war ber Meinung, bag die vorbanbenen Bonds bibg jum 3wed bes Inflituts anger wandt werben follten. Repnolds Reinde machten fich barüber luftig, und warfen ben Acabemifern eine Großmuth vor, bie ihnen nichts toften follte. Diefe Borwurfe erzengten unter ben Runftlern eine í. j Privat

Privat Subscription, bie von den Gegnern eine amende honorable genannt wurde.

Die Freunde der Kunft und der Werfe des vorsteefflichen Woollett eröffneten, um sein Andenken durch ein Monument zu ehren, auch eine Subscription, die auch sehr geschwind zu Stande kam. Bu dem Denkmahl, das dem Dichter Thompson, dem Versasser der Jahreszeiten, in Schottland, und zwar zu Scham seinem Geburtsort, nach Anleitung des Grafen von Buchan, errichtet wird, unterzeichente der Prinz von Wallis breihundert Pfund Sterling.

Der berähmte Bildhauer Bacon hatte das Monument des unfterbiichen Howard zu versertigen dernament, wozu man ihm die auf dem erblaßten Gesicht des Menschensreundes abgebrückte Larve gegeben hatte. Bey dieser Gelegenheit, da von dem National Tribut gogen einen so großen, so allgemein verehrten Mann die Rede war, wurde der so aft vorgeschlagene und immer verseiteite Entwurf, Denkmähler in der den St. Paulss Kirche zu errichten, wieder erneuert. Man bat

also das Capitel diefer Cathebrale Atrebe um die Erlaubniß, dem edeisten der Britten in dem nors nehmsten Tempel seines Bolts die arfte Bildfaule seinen ju lassen. Das Capitel glaubte nicht das Recht zu haben, hierüber zu ensicheiden, und vorzwieß die Monuments/Borsteher an den Erzbischof von Canterbury, dem Bilchof von Landon, und dem Lord Major, die auch sogleich ihre Einwiller zung gaben.

Hierauf erfolgte ber Entwürf einer weisen Anstalt. Man wollte, um biesen Tempel nicht so wie die Westmunster Kirche zu entweihen, eine Commission ernennen, die alle tunftige Bitten bieser Are, von Verwandten und Freunden unterssuchen, über die preiswurdigen Nationals Dienste, von Terkwurdigen Nationals Dienste, von Telente der Verstorbenen nethellen, und sollich anch über deren Ansprüche in diesem Maus solls mird künzen, entscheiden salte. Auf diese Weise wird künstig der Krieger, der im Dienst seines Waterlandes bintete, der Held, der seinem Bolt Sicherheit und Rube erkämpste, der Staats, mann, der sue dessen Erhaltung wachte, der Ses lehrte,

lehrte, der den Kreiß der Wiffenschaften erweis terte, und der Kunftler, der die Vergnügungen der Menschen veredelte, fünftig hier nicht wie in Westmunfter, die Monumente unberühmter obs seurer Manner zur Seite haben; die fein affer Berdienst hatten, als Bestiger von vielem Golde gewesen zu sevn.

## Fünfter Abschnitt.

## Seschichte ber Mation.

Dritte Abtheilung.

Rational-Begebenheiten aller Urt.

Rirchliche Borfalle. Schwarmer. Reue Gectirer. Methobiften. Mrs. Buchan. Doctor Grabams nene Secte. Reife bes Donias nach Weymouth. Bermablung bes Bergogs von Porf. Abermablis ger Befuch eines tollen Menfchen in St. James. Bollsftimmung in Betreff eines Rrieges mit Rufs Rubrende Pref: Scene. Recrutirung gu einer Frangofifchen Contre : Revolution. Streitigs feiten auf ber Jufel Jerfen. Betragen ber Frans zolifchen Emigrirten auf Diefer Infel. ber Irofesen nach America. Geift ber Unrube in England, Schottland und Irland. Lumulte in Sheffield, in Muirtirf, in Dublin und in London. Schredlicher Lumult und Brand in Birmingham nebft beffen traurigen Kolgen. Brief bes Doctor Brieftlen

Prieftlep an bie fanatifden Morbbrenner. idreiben an Brieftlen von patriotischen Societaten und von ber Academie ber Biffenschaften in Varie, nebft ber Autwort. Unterdruckter Fanatismus in **B**arwick. Rirchfpiel = Borfteber in Thatcham. Berabichiebete Roblengraber ju Whitehaven. Lorb Borfalle und offentliche Hugludefalle. Drean; Schiffsbruche; Ueberfcwemmung von ber Themfe ; Keuer , Scenen. Entbedungen. Bernachläßigter St. James cen : Makregeln. Darf. Cobesfalle, als National : Berluft betrache tet, bes Irlanbifchen Barlements , Redners Rloob, ber Gefdichtschreiberin Mrs. Macaulen : Grabam, bes Methodiften Bredigers Beftlen, und bes großen Bbilantroven, Doctor Price.

Die Tolerang in Glaubens, Sachen, wovon England ehemahls ein großes Belfpiel gegeben hatte, bas aber nicht nach ben Umständen der Zeit erhöhet worden war, machte immer noch unter den Britten sehr geringe Fortschritte. Die wenigen den Catholiken neuerlich ertheilten Freiheiten wurden von der Geistlichkeit und ben stumpfen Andächtern in dieser Insel als ein großes Opfer betrachtet. Lord Petreeiner der vornehmsten Catholiken in England, um bey biefer Gelegenheit den Protestanten von den mehr gemäßigten Gesinnungen seiner Parthey vorsteilhafte Begriffe ju geben, ließ einen prächtigen Auffat von allen jur Communion gehörigen Geräthsschaften in Silber versertigen, und schenkte ihn der protestantischen Rirche des Fleckens Thetsord. Dies Betragen contrastirte nicht wenig mit dem schwärsmerschen Eifer des Erzbischofs von Canterbury, der sich zu eben der Zeit in Person zu Mr. Burte bes gab, um ihn im Rahmen der Englischen Rirchefür sein berüchtigtes intolerantes Buch über die Französssiche Revolution zu banten.

Die Schwärmer trieben ihr Wefen fort, unter benen fich die Schwebenborgianer immer noch aus zeichneten. Sie faben Engel, und unterredeten fich mit den Jüdischen Patriarchen, mit den Propheten und Aposteln. Diese Bewohner des himmels durche wanderten, nach den Borgeben vorbesagter Sectie ver nur ihnen fichtbar, allen andern Menschen aber unsichtbar, die Straßen von London, und sprachen mit ihren Freunden, die auf diese Weise bald durch ben Geseigeber Woses auf der Borse, bald durch

den Propheten Cfaias in Moorfields febr angenehm überrascht wurden. Das Costume erheischte sodann, daß man vor allen Anwesenden auf die Knie fiel, und das Gespräch ohne Tone, bloß durch Bewes gung ber Lippen anfing, und mit tiefen Verbeuguns gen endigte.

Die Methobiften schwarmten nach ihrer gewöhn, lichen Art. Im Juny ließ der Prediger Baillie in Sunderland durch die öffentlichen Blätter bekannt machen, daß er in seiner Capelle eine Predigt halten würde, "über den Ursprung, die Siege und "Eroberungen der Türken, mit Auslegung und Bert "gleichung einiger sowohl in der Offenbarung "St. Johannis, als in den Ministerialt "Zeitung en befindlichen Stellen, als woraus der "nahe Untergang dieser mächtigen und verheerenden "Menschen Race deutlich erhellet."

Bu Dumfries in Schottland ftarb im May ble berächtigte Schwarmerin, Mrs. Buchan. Wenig Stunden vor ihrem Tode rief fie ihre vornehmften Junger zusammen, und ermahnte fie standhaft ben ber von ihr erhaltenen Lehre zu beharren, wobey fie ihnen

ibnen auch bas große Geheimniß entbecte & bag fie nehmlich die Jungfrau Maria, die Mutter Chrifft mare, besgleichen eben bie Rrau, von ber es in ber Offenbarung Johannis beißt, daß fie mit der Sonne befleidet fep. Sie ergablte, bag fie feit ben Lagen ihres Sohnes immer in ber Belt herum gewandert. und endlich auf eine lange Beit ihren Aufenthalt in Schottland genommen batte; thr Tob mare nur fdeinbar, und nichts anders, als ein furger Schlaf, nach beffen Endigung fie wieder tommen, und ihre Anbanger ine Meue Jerufalem führen murbe. Diefe Bethorten beeiferten fich alle nach ihrem Abicheiben Rleidungsftude von ibr ale Reliquien zu erhafchen. Einer nahm einen Strumpf, ber andre einen Sand, fcub, and fo fort, moben fie ausriefen : "Diefe "Stude bier bebectten ihren beiligen Leib!" Sie verließen ben Leichnam nicht, und wollten ibn auch nicht in ben Sara legen, bis ber Beruch fie baju nos thigte, aber bennoch begruben fie thu nicht, fondern festen ben unjugemachten Sarg auf ein Trauerger ruft in einer Scheune, um die versprochene Aufere ftebung ju erwarten. Das Bolf in biefer Segend mad)te

machtesenblich ber Scene ein Ende, und bewirfte einen Befehl vom Friedensrichter, den Leichnam for gleich zu beerbigen.

Der burch fein bimmlifches Bette und fein Erde . bab beruhmt geworbene Doctor Graham wurde nun in Bath bas Saupt einer neuen Secte, die unter vielen anbern Dingen bas besondre batte, bag bie Rinder zweimahl getauft murden, einmahl im Baf. fer in der Rindheit, und einmahl wenn fie erwache fen waren, in der Erde. Diefe Sectirer haben nicht Jehn, fondern eilf Bebote, Die fie verpflichtet find taglich zweimabl in ben Ramilien feierlich abzulefen. In ber Kirche wird nichts als bas Bater Unfer und ber bagu von Grabam verfertigte Commentar ges braucht. Ben biefen gottesbienftlichen Berfamme lungen muß man weder in den Zierrathen des Berfammlunge , Orte, noch in den Rleidern andre Karben feben, als weiß, ober himmelblan; fcmarae find burchaus als bollenartig verworfen. Man bot eine Premie von awangia Guineen aus fur bie am beften Seelen ich melben be Dredigt, und eine andre von funf Sumeen fur bie befte Derbieraufden

zweihundert von den Predigern ausgesuchte Sause Arme zu seiner Tafel, wobep er und seine mitgebes tenen Freunde, diese Dürstigen bedienten. Die Reste des Mahls wurden nach geendigter Mahlzeit unter sie vertheilt, und ein seder noch überdem mit einem Seschenk an Seld entlassen.

Es wurde gwar an bem Denfmabl bes berühm. ten Johnson gearbeitet, allein bie gemachte, obgleich anfebnliche, Subfcription entfprach nicht vollig ben Erwartungen feiner hinterlaffenen Freunde. Die Academie ber Runfte in London wollte ihre Achtung für bas. Anbenten biefes großen Gelehrten zeigen, und auf den Borfdlag ihres Prafibenten Reinolds bundert Pf. St. daju geben, allein bies Borhaben erforderte die Bestätigung bes Ronigs, als Pros tectore ber Academie, und biefe murbe verweigert. Der Monarch war ber Meinung, bag bie vorbanbenen Bonds bloß jum Sweck bes Inftituts anger wandt werden follten. Repnolds Feinde machten fich barüber luftig, und warfen ben Academifern eine Großmuth vor, die ihnen nichts foften follte. Diefe Bormurfe erzengten unter ben Rünftlern eine Drivat

Privat Subscription, die von ben Segnern eine amende honorable genannt wurde.

Die Freunde der Kunft und der Werfe des vorsteefflichen Woollett eröffneten, um sein Andenken durch ein Monument zu ehren, auch eine Subseription, die auch sehr geschwind zu Stande kam. Zu dem Denkmahl, das dem Dichter Thompson, dem Versasser der Jahreszeiten, in Schottland, und zwar zu Scham seinem Geburtsort, nach Anleitung des Brafen von Buchan, errichtet wird, unterzeichente der Prinz von Walls breihundert Pfund Sterling.

Der berühmte Bildhauer Bacon hatte bas Monument des unsterblichen Howard zu versertigen übernommen, wozu man ihm die auf dem erblaften Gesicht bes Menschensreundes abgebrückte Larve gegeben hatte. Den dieser Gelegenheit, da von dem National Tribut gogen einen so großen, so allgemein verehrten Mann die Rede war, wurde der so aft vorgeschlagene und immer vereitelte Entwurf, Denkmähler in der öden St. Pauls. Kirche zu errichten, wieder erneuert. Man bat

also das Capitel diefer Cathedeal. Kirche um die Erlaubniß, dem edeisten der Butten in dem vor nehmsten Tempel seines Boles die erfte Bildfanle seinen zu lassen. Das Capitel glaubte nicht das Recht zu haben, hierüber zu entscheiden, und verzwieß die Monuments/Vorsteher an den Erzbischof von Canterbury, dem Bischof von Landon, und dem Lord Major, die auch sogleich ihre Einwillingung gaben.

Pierauf erfolgte der Entwurf einer weisen Anstalt. Man wollte, um diesen Tempel nicht so wie die Westmunster "Lirche zu entweihen, eine Commission ernennen, die alle tunftige Bitten biefer Art, von Verwandten und Freunden unterssuchen, über die preiswurdigen National Dienste, diese Talente der Verstorbenen nrtheilen, und solglich anch über beren Ansprüche in diesem Maussoled zu glänzen, entscheben salte. Auf diese Weise wird känstig der Krieger, der im Dienst seines Vaterlandes dintete, der Heid, der seinem Voll Sicherheit und Rube erkämpste, der Staatismann, der such dessen Erhaltung wachte, der Sestebette,

lehrte, der den Kreiß der Wiffenschaften erweisterte, und der Künftier, der die Vergnügungen der Menschen veredelte, fünftig hier nicht wie in Westmunfter, die Monumente unberühmter obsseurer Manner zur Seite haben; die fein ander Berdienst hatten, als Bestier von vielem Golde gewesen zu sepn.

## Fünfter Abschnitt.

## Geschichte ber Mation.

Dritte Abtbeilung.

Rational=Begebenheiten aller Urt.

Reue Sectirer. Rirchliche Borfalle. Schwarmer. Methobiften. Mrs. Buchan. Doctor Grahams nene Secte. Reife bes Ronigs nach Weymouth. Bermahlung bes Bergogs von Porf. Abermablis ger Befuch eines tollen Menfchen in St. James. Bolfsftimmung in Betreff eines Rrieges mit Rus Rubrende Pres , Scene. Recrutirung gu land. einer Frangoficen Contre : Revolution. Streitigs feiten auf ber Jufel Jerfen. Betragen ber Frans gofifchen Emigrirten auf biefer Infel. Rudreife ber Irofesen nad America. Geift ber Unrube in England, Schottland und Irland. Lumulte in Sheffield, in Muirfirf, in Dublin und in London. Schredlicher Cumult und Brand in Birmingbam nebft beffen traurigen Rolgen. Brief bes Doctor Prieftlep

Brieftlen an bie fanatifden Morbbrenner. fcreiben an Prieftlen von patriotifchen Gocietaten und von ber Academie ber Wiffenschaften in Parie, nebft ber Antwort. Unterdruckter Kanatismus in Dirdfviel = Borfteber in Thatcham. Barwid. Berabicbiebete Roblengraber ju Whitehaven. Lorb Porfalle und offentliche Ungludefalle. Drean; Schiffsbruche; Ueberschwemmung von ber Ebemfe: Keuer , Scenen. Entbedungen. Bernachläfigter St. James cen : Magregeln. Barf. Cobesfalle, als National : Beriuft betrachs tet, bes Grlandifchen Parlements : Redners Rlood. ber Gefdichtschreiberin Mrs. Macaulen : Grabam, bes Methodiften Predigers Befley, und bes großen Bhilantropen, Doctor Price.

Die Toleranz in Glaubens, Sachen, wovon England ehemahls ein großes Beispiel gegeben hatte, das aber nicht nach den Umständen der Zeit erhöhet worden war, machte immer noch unter den Britten sehr geringe Fortschritte. Die wenigen den Catholiken neuerlich ertheilten Freiheiten wurden von der Geistlichkeit und den stumpfen Andächtern in dieser Insel als ein großes Opfer betrachtet. Lord Petreeiner der vornehmsten Catholiken in England, um ben bey biefer Selegenheit ben Protestanten von ben mehr gemäßigten Sesianungen seiner Parthey vor, theilhafte Begriffe ju geben, ließ einen prächtigen Auffat von allen jur Communion gehörigen Seräth, schaften in Silber versertigen, und schenkte ihn ber protestantischen Kirche bes Fleckens Thetford. Dies Betragen contrastirte nicht wenig mit dem schwär, mersichen Eifer des Erzbischofs von Canterbury, der sich ju eben der Zeit in Person zu Mr. Burke bes gab, um ihn im Rahmen der Englischen Kirchefür sein berüchtigtes intolerantes Buch über die Französssiche Revolution zu danken.

Die Schwarmer trieben ihr Wesen fort, unter benen sich die Schwebenborgianer immer noch aus, zeichneten. Sie sahen Engel, und unterredeten sich mit den Indischen Patriarchen, mit den Propheten und Apostein. Diese Bewohner des himmels durche wanderten, nach den Borgeben vorbesagter Sectierer nur ihnen fichtbar, allen andern Menschen aber unsichtbar, die Straßen von London, und sprachen mit ihren Freunden, die auf diese Weise bald durch den Geschgeber Woses auf der Borse, bald durch

ben Propheten Cfaias in Moorfielbs febr angenehm überrascht wurden. Das Costume erheischte sodann, bag man vor allen Anwesenden auf die Knie fiel, und das Gespräch ohne Tone, blog durch Bewes gung der Lippen anfing, und mit tiefen Verbeuguns gen endigte.

Die Methobisten schwarmten nach ihrer gewöhn, lichen Art. Im Juny ließ der Prediger Baillie in Sunderland durch die öffentlichen Blätter bekannt machen, daß er in seiner Capelle eine Predigt halt ten würde, "über den Ursprung, die Siege und "Eroberungen der Türken, mit Auslegung und Ber, "gleichung einiger sowohl in der Offenbarung "St. Johannis, als in den Ministerial, "Zeitung en befindlichen Stellen, als woraus der "nahe Untergang dieser mächtigen und verheerenden "Menschen. Race deutlich erhellet."

Bu Dumfries in Schottland ftarb im May ble berüchtigte Schwärmerin, Mrs. Buchan. Wenig Stunden vor ihrem Tode rief fie ihre vornehmften Junger zusammen, und ermahnte fie standhaft bep ber von ihr erhaltenen Lehre zu beharren, wobey fie ihnen

ibnen auch bas große Gebeimniß entbecte & bag fie nehmlich die Jungfrau Maria, die Mutter Chriffi mare, besgleichen eben die Frau, von ber es in ber Offenbarung Johannis beißt, daß fie mit der Sonne befleidet fep. Gie ergablte, daß fie feit den Tagenihres Sohnes immer in ber Belt herum gewandert, und endlich auf eine lange Beit ihren Aufenthalt in Schottland genommen batte; ihr Tob mare nur fdeinbar, und nichts anders, als ein furger Schlaf, nach beffen Endigung fie wieber tommen, und ihre Anbanger ine Meue Jerufalem führen murbe. Diefe Bethorten beeiferten fich alle nach ihrem Abicbeiben Rleidungsftude von ibr ale Reliquien zu erhalchen. Einer nahm einen Strumpf, ber andre einen Sand. Schub, and fo fort, woben fie ausriefen : "Diefe "Stude bier bebedten ihren beiligen Leib!" Sie verließen ben Leichnam nicht, und wollten ibn auch nicht in ben Sara legen, bis ber Beruch fie bagu nos thigte, aber dennoch begruben fie ihn nicht, fondern festen ben unjugemachten Sarg auf ein Trauerger tuft in einer Scheune, um bie versprochene Aufere ftebung ju erwarten. Das Bolf in biefer Segend machte

machterenblich ber Scene ein Ende, und bewirfte einen Befehl vom Friedensrichter, den Leichnam fogleich zu beerbigen.

Der burch fein bimmlifches Bette und fein Erd. bab beruhmt geworbene Doctor Graham wurde nun in Bath das Saupt einer neuen Secte, die unter pielen andern Dingen bas besonbre batte, baf bie Rinder zweimabl getauft murden, einmabl im Baffer in der Rindheit, und einmahl wenn fie erwache fen waren, in der Erde. Diefe Sectirer haben nicht gebn, fondern eilf Bebote, die fle verpflichtet find taglich zweimabl in ben Samilien feierlich abzulefen. In ber Kirche wird nichts als bas Vater Unfer und ber bagu von Grabam verfertigte Commentar ges braucht. Ben biefen gottesbienftlichen Berfamme lungen muß man weber in den Zierrathen des Berfammlunge Drie, noch in den Kleidern andre Farben feben, als weiß, ober himmelblan; fdmarze find burchaus als bollenartig verworfen. Dan bot eine Premie von zwanzig Guineen aus fur bie am beften Seelen ichmelgen be Drebigt, und eine andre von funf Sumeen fur bie befte Derbier: aniden.

qui den de Stimme in der Congregation; auch war der Organist durch einen schriftlichen Vertrag verpflichtet, auf seiner Orgel keine andre als Herzftehlen de Tone zu spielen. Der gottesbienstliche Ort ist den ganzen Tag offen, vom Morgen bis in die Racht, damit, wie es im Verordnungsbuch des Stifters heißt, es ein Afplum für müde Arbeiter, für Hurer, für Ebebrecher, ja selbst für SelbstMorder zur Verbesserung ihrer bosen Absichten werben möge.

Die königliche Familie machte in den erften Tasgen bes Septembers abermahls eine Sommerreife, und zwar war das Ziel derfelben Weymouth, wo sie in dem Pallast des Herzogs von Sloncester ihre Bohnung nahm. Die beiden Minister Pitt und Grenville begleiteten den König, der hier das Bad brauchte, und im October wieder nach Windsor zur suckkehrte.

Dieset machtige und mit fo vielen erwachsenen Aindern gesegnete Monarch hatte endlich die Freude eines dieser Kinder vermählt zu sehen. Der Herzog von Pork, der England verlaffen hatte, um krieger rische

rifche Lorbeern zu holen, brachte nicht biefe, bie er newiß gehofft, mobl aber etwas, mas er nicht gehofft hatte, eine Gemablin mit fich, die aftefte Tochter Friedrich Wilhelms, Ronigs von Preugen, mo durch also das zwischen beiben Reichen herrschende Bundniß noch enger gefnupft wurde. Diefe Bermablung geschahe in Berlin im Geptember, murbe aber in London im Movember wiederhole, ba benn der Ergbischof von Canterbury die zweite Tranung verrichtete. Ben biefer Bermablung ichmeichelte fic die Pringeffin mit etwas, das Personen von ihrem Range nur bochft felten ju Theil wird; fie glaubte überzeugt ju fenn, daß feine politifchen ober anbre Bewegungsgrunde biefes Band gefnupft batten. fondern daß nur Amor allein von bem Pringen bas bep ju Rathe gezogen worden feb.

Der Rang der Neuvermählten erzengte einige Bedenklichkeiten an einem Hofe, der in Ansehung der Etiquetten keinem andern Hofe in Europa nache fieht. Die große Frage war : ob die Herzogin den Rang gleich nach der Kronprinzessin, vor den übrigen königlichen Tochtern, oder erst nach ihnen haben Beitt. Annal. 6r B.

follte. Man legte die Sache bem Herald Office vor, bas den Ansspruch gegen die Berzoglin von York that, weil, wie die hachgelahrten Beisiger sagten, ber Rang von der Seburt kame, und mit der Hels rath nichts zu thun habe.

Ju ben vielen tollen Menschen, die seit mehrern Jahren in St. James bep der königlichen Familie Besuche theils ablegten, theils ablegen wollten, gessellte sich im August dieses Jahres, wieder einer, Mahmens Wetton, der der Königin einen Besuch zugedacht hatte, und sich nicht abweisen ließ. Man nahm ihn in Verhast, und sand ihn wirklich nartisch. Er war zwanzig Jahr lang Oragoner gewessen, und befand sich jeht in großer Dürstigkeit. Diese wurde durch ein Allmosen verwindert, und er sodann als ein Kranker nach seinem Geburtsort Staffordshire geschasst.

Die Englander waren gewohnt alle ihre Kriege, ohne Rücksicht auf andre mitverbundene Feinde, geradezn als Kriege mit den Franzosen zu betrachten, wozu das Wolf immer gerne beifimmte. Auch die Spanische Fehde im Jahr 1790, die durch Nationale

tional: Ebre und Sandels Intereffe fo febr ben Belfall ber Mation batte, erschien burch bie Theile nahme Frankreichs febr bald in den Augen des Bolfs. als ein Kranzofischer Krieg. Nunmehr aber mar bie Rede von einem Rrieg einer neuen Art, mit ben Ruffen, bie die Britten immer als ihre Freunde bes trachtet batten, und mo, felbft die größten Siege, weber jur Befriedigung bes National . Saffes wie ben ben Rrampfen bienen, noch bie Begierbe nach Gold wie ben ben Spaniern fattigen fonnten. Dan fabe baber jest in England bas neue Schauspiel ber ganalichen Bolksabneigung gegen einen vom Sofe beschlossenen Krieg, woben man über die vorgehale tenen Aussichten einer freien Sandlung auf bem fdwargen Meere, und andere von den Turfen hofe fentlich zu bewilligenden Sandelsvortheile fvottete. Man ging fogge fo weit, daß öffentlich in ben Strafen Bettel angeschlagen waren, worauf die bee beutenben Borte standen; "No Russian war." (Rein Rufficher Rrieg.)

Das Matrofenpreffen murbe baber auch nicht mit ber gewöhnlichen Strenge betrieben, obgleich es U 2

boch nicht an abidenlichen Auftritten fehlte. Sier ift bavon einer, ber ein jedes gefühlwolles Berg rube ren wirb. Ein Dtatrofe hatte eine franke grau und amen Rinber. Die Furcht von ihnen geriffen gu werben, vermochte ibn fich im Saufe febr verborgen au balten, und feine Erifteng vor allen Menfchen gu verleugnen. Er that bies fo lange, bis ber elenbe Buftand feiner Frau ben Beiftand eines Argtes burche aus nothwendig machte. Er verließ baber eines Abende feine Bohnung ohnweit ber Tower, begleis tet von feinen beiben Rinbern. Gein Unftern aber wollte, daß ibn dren Breffnechte begegneten, die ibn fannten, und fortidleppen wollten; er ichlug fie jedoch in ber Verzweiflung ju Boben, und mare entfommen, wenn feine fleinen Rinder ibn batten fo geschwind folgen tonnen. Er wollte biefe nicht aurucflaffen, und nun erholten fich bie übermundes nen Preffnechte, befamen Sulfe, und versuchten einen neuen Angriff. Der ungludliche Chemann und Bater beftand einen Belbenfampf. Er babnte fich ben Beg burch acht Segner, murbe aber endlich übermannt, und gebunden in ein Boot geschieppt. @eine

Seine Kinder, die in diefer Nachtzeit auf der Straße verlassen waren, und nicht den Weg nach Sause wußten, begleiteten ihn nilt ihrem Geschren, bis ans User der Themse, von wo ihm ihre Rlage. The noch lange nachhallten. Der Jammer zerriß das Herz dieses ungläcklichen Vaters so sehr, daß er wie ein Rasender wuthete, und auch so von den ihm umgebenden menschlichen Ungeheuern behandelt wurde,

Da ber Krieg gegen Rufland unterblieb, fo machte ein brittischer Officier, Rahmens Sinclair, ben Entwurf, die jum Rriege vorbereiteten Milfig, ganger an sich zu ziehn, und sie jum Dienst der eblen Franzosischen Emigriren ins Feld der Ehre zu sahren. Dieser Abentheurer wollte in England zwey Bataillons errichten, die seinen gedruckten Anzeigen nach ausbrucklich zur Bewirkung einer Französsischen Contre, Revolution bestimmt waren, die so wie die Englischen Truppen besolbet, und wenn sie, durch die Umstände vermocht, je reducirt wurden, kebensslang den halben Sold haben solten. Wer 130 Pf. St. bezahlte, ober 12 Recruten schafte, se

mondiree, und die zur Dienstzeit unterhielte, wurde gleich Unter, Lieutenant. Jum Ober, Lieutenant gehörten 14 Mann ober 150 Pf. St., und zum Caspitain 26 Mann ober 200 Pf. St.; wollte dieser aber seine Officiere selbst ernennen, so mußte er 700 Pf. St. bezahlen. In Birmingham waren auch 25,000 Sewehre für diese und ihre mitverbändete Soldaten in Dentschland bestellt. Die Regierung hinderte die Aussührung dieses lehtern Austrags nicht, allein dem Recrutiren des Abentheurers that sie sostonen ausgeden mußte.

Die politischen Streitigkeiten auf ber Insel Jersep dauerten noch fort. Es besanden sich bier unter den 25,000 Einwohnern zwey Partheien, die Charlots und die Magots. Die lettern, bep weitem die größere Anzahl, verlangten durchaus eine Resorm in den Gesehen, die Procehart durch Geschworne, und eine Abschassung der noch vorhaus denen Ueberreste des Lohnspltems. Die andre Pars thie sand dabey nicht ihre Bortheile, und war das gegen, da die Regierung bereits beschlossen hatte,

bas Ansuchen zu gemabren. Die gesetgebende Bes walt in Serfen ift in ben Sanben von zwolf Riche tern, die man Jurates nennt, von zwolf Pfarrern und von zwolf Bolts : Reprafentanten, melde Berfammlung die Staaten genannt wird. Der Obers Boigt der Infel Lord Carteret ernannte indef Mr. Dipon eigenmächtig zum Stattbalter. Man wie berfette fich biefer Ernennung, aus bem Grundfaß, baß fie entweber bem Ronig, ober bem Bolf ges bahrte, und verfaate allen Geborfam. Die Lage Diefer Ansel machte Borficht nothig; biezu tam ein immer mehr blubender Sandel, weshalb man auch feit einigen Jahren bie Bafen ber Stabte St. Bele Her und St. Aubin erweitert hatte. Bep erfterm Orte arbeitete man noch an einem Bafin fur bie Schiffe, worauf bereits 80,000 Pf. St. gewandt worben waren, und deffen Roften man noch auf 100,000 Df. St. mehr berechnet hat, die auch bes reite fubscribirt find.

Die Frangbfischen Emigranten, die burch ihren Aufenthalt manchen fleinen Ort bekannter machten, als er sonft in Jahrhunderten nicht geworben ware,

begludten unter andern auch mit ihrer Segenwark biefe Infel Jerfen, und zwar in fo zablreicher Mene ge, wie feinen anbern Ort in Europa. Die meiften biefer Flüchtlinge maren aus Bretagne und aus ber Mormanbie. Die Strafen ber Cabt Bellier mas ren mit Frangofifchen Eblen und Rittern, mit Bie Schofen und Damen, mit Domberen und Monchen angefullt, die bier mit einer Gebuld, die ihnen Ebre macht, fo wie die Juden auf den Mefftas, ein Sabe nach bem andern auf eine Contre, Revolution barres ten. Biele diefer Menfchen hatten, weder burch Doth noch burch Gefahr getrieben, fondern blos um ber ihnen fo verhaften Gleichbeit auszuweichen, ihr Vaterland in Filderfahrzeugen verlaffen, und fich fo ohne Compas den Meereswellen übergeben. Manche biefer Fahrzeuge verungluckten, anbre fdmammen gange Tage in ber Jrre auf ber See berum, bis fie brittifche Schiffe oder Rifcher antras fen, die fie nach Jersen brachten. Much bier lebten biefe Flüchtlinge fo wie in Deutschland mit der ihnen eignen Infoleng, in Berachtung ber Landesgefebe und Berspottung ber Ginwohner, so bag ber Er-Bischof

Bifchof von Bayenr hier mit allen Feierlichkeiten. öffentlich Meffe las. Die Infulaner wurden ihre. Gafte balb fatt, und es erfolgten blutige Auftritte.

Die Irokejen, die sich in London besser betrae gen hatten, verließen jest England wieder, naches dem sie sich durch die vielsachen Gieschenke der Briten ten bereichert, nicht mit Reidungsstücken oder Pussewerk, noch mie mechanischen Instrumenten, noch mit Ländeleben und Spielwerken, wie weilandt Omal, wohl aber reichlich mit Branntwein unde Toback versehn hatten. Die Regierung hatte während ihrem Ausenthalt allhier einem jeden täglicheine Guinee als Zehrungsgeld gegeben, womit sin alle Belustigungsötter, selbst die der seinen Welt, ber suchten, und allemhalben willkommen waren. Sie segelten nun vergnügt mit ihrer Reise nach ihrem wilben Vaterlande zurück,

Der unferm Zeitalter eigne Geift ber Unruhe zeigte fich auch in England; Schottland und Dr. land: ben ben hohern Bolfsclaffen, in ernften Schrift, Societate, Resolutionen, und Magres zeln, ben ben niedern Classen durch Tumute. 3st

ber Manufactur, Stadt Sheffielb brach am 28fter Buty ein folder Tumnit aus, wegen Bergannung eines ber Gemeinbe geborigen Acterfelbes. Aufrührer festen das Saus des Predigers und Rries bensrichters Bilfinfon und eine Menge aufaethurms ter Deuhaufen in Flammen; fie wollten auch bas Stadtgefangnig erbrechen, und allen Befangenen ble Rreibeit geben, wurden aber burch bie Magia Aratis Derfonen, ble an ber Spike ber verfammles ten Conftabel erichienen, baran gehindert; fie rete teten auch ben Pallast bee Berjoge von Morfolt, ben bas rafende Bolf niederreifen wollte. Endlich. ericbien aus ber Rachbaricaft militairifche Bulle unter Anfahrung bes Capitain Dolbill, ber, nachs bem alle faufte Mittel vergebens angewandt maren, aezwangen murbe Leuer geben ju laffen, ba benn. alles rubia murbe.

In der Rabe von Glasgow, in den Eisen, und Roblen, Werkstätten zu Muirkirk, sabe man am 18ken August einen schrecklichen Tumult. Die Ars beiter bestanden hier aus Englandern, Sottlandern und Irlandern. Die von den beiden lettern Ratios

Mationen jankten, und beschossen ben Streit durch ein allgemeines Gesecht zu entscheiden. Auf jeder Seite waren siebenzig bis achtzig, tie sich mit großen Anutteln, Pifen und andern Instrumenten bewasseneten, und um diese besto nachdrücklicher zu braus den, so zogen sie ihre Oberkleiber und selbst bas Dembe herunter. Der Ramps dauerte eine halbe Stunde; nur wenige von den Schottländern waren noch fähig auf ihren Küßen zu siehen, die andern lagen sämmtlich, so wie auch alle Irlander, auf die Erde größtentheils schrecklich verwundet, verstümmelt, und viele auch sinnlos.

In Dublin geschahe im July ein großer Enmult, veranlaßt durch die Schädgeren eines Soldaten in einem öffentlichen Serail. Alle Häuser
blefer Art wurden in der Nacht vom Pobel gen
stürmt, und sowohl die Thüren, Fenster und Fusibiden als die Möbeln zertrümmert. Die gange
Stadt war in Bestürzung; endlich gelang es den
Wagistrats Petsonen an der Spise der Besahung,
und in Verbindung mit den Volontairs den Tumult
zu stillen. Ein andrer wurde hier durch die jährliche

Maskerabe im Marz veranlaßt, eine Art Beluftie ging, die das gemeine Volf in allen drey Königreie den haßt, weil es nicht Theil daran nehmen kann. Man war auf die Unordnung vorbereitet, daher sich die Policepknechte in großer Anzahl mit Fenergeswehren und aufgepflanzten Bajonetten bewaffnet hatten. Sie wurden aber dennoch vom Pobel ans gegriffen, und acht von ihnen auf der Stelle ete schlagen. Sie hatten alle dies Schlafal gehabt, ohne die thatige Vermittelung zweier vom Volf gestlebten Patrioten, Lord Charlemont und Mr. Naps per Tandy, die nach einem stundenlangen Gesecht, die versammleten Pausen dahin vermochten, sich zu zeisstrenen.

Auch die Gefangenen in der Kinge, Bench in London erregten im May einen Aufruhr, um fich in Freiheit zu seben, und zwar waren es keine Versbrecher, fondern bloß Schufdner. Der Anffeher des Gefänguisses schickte schienig nach Hulfe, Man sande ihm aus der Lower funfzig Mann Soldaten, benen nachher noch hundert Mann von der königlichen Garde nachfolgten. Diese Truppen aber war

ren nicht hinreichend die Ruhe wieder herzustellen; man mußte noch Cavallerie holen, und auf die Tusmultuanten Feuer geben, wobey jedoch niemand das Leben verlohr. Der Bersuch bieser Berzmeifelten erregte das Mitseld der ganzen Stadt, da sich das mahls 570 Schuldner, und ihre Weiber, Kinder und Gesinde mitgerechnet, über funfzehn hund bert Wenschen, in diesem einzigen Gefängniß besfanden; auch hatte die Sache keine weitern Folgen.

Den schrecklichsten Tumult aber dieses Jahres sabe man in Birmingham, wo der grobe Religions, Kanatismus sich in seiner ganzen Wuth zeigte. Bossewichter hatten hier einige Tage zuvor Handels, billets ausgestreut, die von bashaften Menschen im Nahmen der Diffenters geschrieben waren, eine Aufforderung zur Empörung enthielten, und sich mit den Worten anfingen: "Das zweite Jahr der "Gallischen Freiheit ist vorüber." Man wollte hier durch das Voll zu Ausschweifungen stimmen, und dieser Zweck wurde auch volltommen erreicht. Es war am 14ten July, als sich hier eine Gesellschaft angesehener Manner, größtentheils Dissentens, versamm,

versammlete, um, so wie man in London, Edinburg, Liverpool, Norwich, Manchester, Onblin und andern Städten des Reichs that, auch hier in Birmingham das Andenken der Französischen Res volution zu feiern. Sie wusten, daß das Volkwider sie aufgebracht war, allein da sie keine gesehwider sie Jandlung vorhatten, so achteten sie dies nicht; jedoch war das Hotel zur Erhaltung der Anhe mit einer Anzahl Constadels beseht worden, auch befanben sich zwey Magistrats. Personen gegenwärtig.

Der Pobel versammlete sich vor dem Janse schon zur Mittagezeit, und fing den Eumult an, der um sunf Uhr so arg wurde, daß die Sesellschaft für rathsam fand, sich durch eine Hinterthür zu ent, fernen. Man meldete dies dem Bolt, allein der Lärm hörte nicht auf, sondern ward größer. Die Constadels sührten die größten Schreier ins Hotel, um sie von der Entsernung der Gesellschaft zu über, zeugen. Jeht aber entwickelte sich die Cabale, und die Tobenden schrien: "Es sebe ewig die bischöfliche "Kirche! Weg mit den Dissentern!" Nun gab einer dieser orthodoren Brüder solgende characterle stillsche orthodoren Brüder solgende characterle stillsche

ftische Losung: "Last uns im Rahmen bes herrn'
"bie Kenster einwersen!" welches benn auch sofort von bem andachtigen Saufen geschah.

Der Bug ging jest nach ber nenen zierlich ere bauten Capelle bes Doctor Drieftlen. Man erbrach fie mit Gemalt, vertrummerte alles, und ichleppte bie entawen geschlagene Rangel und Betftuble auf bie Strafe, mo man bey einem Freudenfeuer biefe Erummer und Driettleps Bild jur Ehre Gottes verbrannte. Dachber fam bie Reibe an bie Capelle felbft, bie in Rlammen gefett wurde, und um Dite ternacht einstürzte. Das alte Bottesbienfthaus ber Diffenters hatte ein abnliches Schickfal. Der ra fende Pobel mar noch nicht befriedigt. Man fucte. ben Doctor Prieftlep auf, biefen Dann, beffen fanfter edler Character fo auszelchnend mar, wie feine Renntniffe und Salente. Er befand fich auf feinem Landhaufe ju Bair . Sill, eine Englische Meile von Birmingham. Das Bolt befdloß ibn bier aufjufuchen, feine Bohnung ju verbrennen, und ibm felbft wo möglich auch ben Rlammen au übergeben : allein er hatte von biefem Worhaben zeitig Dachricht erbak

erhalten, und alfo noch Belegenheit gehabt, fich itt ber Dacht mit feiner Familie ju retten.

Das Saus wurde nun in Brand geftedt, fo febr auch einige Rachbarn, bie feine Diffenters mas ten, für beffen Erhaltung baten, und wenigftens Die icone Bibliothet, die feltnen Sandidriften, Die portrefflichen Inftrumente, und bas neuanges degte in feiner Art einzige chymifche Laboratorium som Untergange retten wollten. Richt einmal bie Mauern ließen biefe Mordbrenner ftebn, fonbern Aftarsten fie ein, bamit tein Stein auf bem anbern bliebe. Bon bier ging ber Bug meiter nach anbern Landbaufern der Diffenters, und gwar fuchte man bie fconften und reigenoften Bohnfige aus, bie etft ausgepinnbert, und bernach auch in Afche gelegt murben. Der Banquieur Saplor erbot fic fünftausend Df. St. ben Aufrührern gu geben, wenn fie fein Sans verfconen wollten; bie empore lobernden Flammen waren ihre Antwort. Das Saus von Dr. Ryland, eines febr angefebenen Mannes, murbe blog beshalb in Brand geftedt, weil fein Sohn ben armen Prieftlen gu feiner Blucht Die bebulflich gemefen.

Die Morbbrenner, beren Zahl bis auf 10,000 angewachfen mar, theilten fich in zwen Parthenen. von benen die eine fic die Stabt, bie andre bas Land du ihrem Brandtummelplat auserfat, und fo welt alngen biefe Bbfewichter, baß fie orbentliche Liften bon ben Saufern machten, bie fie verbrennen malle ten. Die bringenbften Borftellungen ber angeseben. ften ale orthodor befannten Ginwohner in und um Birmingbam waren eben fo fruchtlos, als bie Bes walt von einigen bundert Solbaten gugvolf und Reutern bie in ber Gefdwindigfeit anrudten, aber vom Dobel burudgefdlagen wurben. Man lieft Danbbillete brucken, worin ben Aufrabrern bie Sefabr und bie Rolgen ibrer Unternehmung auf eine blühende Sandelestadt deutlich gezeigt wurden: allein man predigte tauben Obren. Der Magiftrat verfuchte auch mit mehrern Saufen bewaffneter Bar ger den Tumult ju ftillen, allein bie Aufrührer flege ten bler ebenfalls, butch ibre große leberlegenbeit. Ditten unter biefen Abschenlichfeiten riefen fie im mer: "Gott erhalte ben Romig! Bott erhalte bie .. Conftitution ber Rirche und bes Staats! Bolet. Annal. er B. X mit

"mit den Diffenters! Beg mit allen Anstiftern der "Französischen Aebellion! Reine Cromwels! Reine "falschen Rechte der Wenschheit."

Diefe religiblen Tumultuanten blieben bier aberbaupt gang ihrem Character getreu, und zeich neten fich von ben politifden Tumultuanten burch einen Sauptzug aus. Man erinnere fich jener foredlichen Auftritte in Paris, wo bas wuthende Bolt der neugebohrnen Freiheit Denichenopfer brachte, und wo zerlumpte Bettler bas ben ben Ers würgten gefundene Gold aufs Rathbaus ablieferten. Mebuliche Bandlungen ber politischen Kanatifer maren in London nicht ungewöhnlich, wie benn ber Berfaffer diefer Annalen ben feiner Unmefenheit in England mehrere folder Art bemerft bat; unter anbern als das Bolf im Jahr 1778 das Saus des Ade miral Pallifer in St. James . Street fturmte; ble toftbarften Dibbeln, felbft ungebffnete fleine Schrante und Bebaltniffe, wurden fo wie fie maren, obn unterfucht bem Reuer übergeben, und auf ber Strafe verbrannt. Die religibfen Kangtiffer in Birminge bam aber verfuhren gang anbere; fie planberten erft

was fie nur tonnten, und dann überließen fie ben Reft dem Reuer.

Diefer abichenliche Emmult zu Chren ber bie fcoflicen Rirche bauerte vier Tage und brey Rachte; ble Saufen ber Morbbrenner murben immer großer, da fle burch mehrere bunbert Roblenarbeiter und ane ber Befindel vom Lande Berftarfung erhielten. Das Sengen und Brennen murbe fortgefest; woben fie in die Beinkeller brangen, fich befoffen, und oft von ben Ruinen ber einfturgenden Saufer erichlagen wurben. Dan rechnet, bag an fechelig Bofewiche ter auf biefe Beife umgefommen find. Die icon einmahl juruckgeschlagenen Golbaten burften fich nicht zeigen, auch felbit nicht, ba fie burch zweb Escabrons aus Mottingham im Galop angefommes. ner Dragoner unterftubt maren. Enblich aber am vierten Tage nach ber Ankunft ganger Regimentet war bas Militair fart genug mit Rachdruck agiren ju tonnen, und unn batte ber Tumult gleich ein Enbe. Gine Menge ber Bofewichter wurde nier bergeschossen, ober niebergehauen, und auch eine Anjahl von ihnen nach ben Gefangniffen gefchleppt. An sechszig Hauser und andre Gebäude lagen in der Asche, und mehr als hundert waren ausgepländert. Die Feuer: Assernanz. Gesellschaften waren bep die, sen Frevelthaten zu keinem Erfah verbunden, der allein auf die benachbarte Landschaft siel. Sogroß war jedoch der Partheigeist, das selbst in London in den Winisterial. Zeitungen dies Unglud wackerer Menschen als verdient geschildert, und die Wordsbrennter ein gereihtes aber getreues Boil genannt wurden.

Der Doctor Prieftley, um feinen Verfolgern ju entkommen, hatte sich verkleibet, und war zu Sus nach Worcester gegangen, wo er die Postfutsche bestieg, und nach London suhr. Dier beschämte bieser würdige Mann seine Feinde durch eine Selasisenheit in seinem Unglid, und durch eine Sanstrmuth, die einem Apostel Ehre gemacht haben würde. Unter den verbrannten Manuscripten war auch ein wichtiges Warf in drep Banden gewesen; die Frucht einer vielsährigen Arbeit, und das Resultat mannigsfaltiger Erperimente, das zur Presse sertig lag, jeht aber auf immer vertilgt war. Ein Brief, den er

fest aus London an bie Einwohner von Birmingham fchrieb, fcbilberte feine Gefinnungen, feine Brunde fabe und fein ebles Berg. Er lautete folgenbere Maßen:

> "Meine ebemabligen Freunde und Dache barn !"

"36 babe nunmehr ellf Jahre lang unter euch "gelebt, und wahrend biefer gangen Beit fend ibr' "Bengen meines fich immer gleichformigen fillen Be-.. tragens und meiner Aufmerffamteit gemefen, mit "ber ich mich meinem Amte und meiner Meigung "jur Philosophie widmete. Fern war baber bie Be-"forgniß von meinem Beifte, bag ich je folche unge-"rechte Bebandlungen von euch erfahren wurde, als "ich felbft und meine Freunde jest von euch baben "erbulden muffen. Allein, man bat euch burch bie "beftanbigen Schmabungen bintergangen, die man "gegen bie Diffenters überhaupt, und gegen bie "unitarifden Diffenters inebefondre, unaufborlich . "ausgestoßen, als ob fie bittere Reinde ber gegen: martigen Regierungeform, fo wie ber berricbenben

"Rirche und ihrer Sierarchie maren. Dan bat ench "in überreben gesucht, bag jede ungerechte Sande "lung, bie ihr gegen uns ausfibret, und jebe Bes "leibigung, bie ibr uns anthatet, etwas verbienft-"liches fen; und ba man euch nicht beffer unterriche stet batte, fo mar es euch einerlen, mas für Mittel "ihr gebrauchtet, um euren 3wed ju erreichen. 3br alaubtet, menn eute Abfichten aut maren, fo tonne "ten bie Dittel bagu nicht tabelbaft fenn. Durch "die Reben eurer Lehrer murde eure Bigotterie aufs "bochfte getrieben, fo wie auch baburch, bag eure "Borgefetten, und die von welchen ihr glaubtet, "baß fie beffer als ihr unterrichtet maren, in ihren "Gefellichaften, wie bekannt genug ift, faft immer "ble bofen Borte als einen Erinffpruch ausgerufen "baben: "Bermirrung und Berdammung über bie "Diffentere." Da euch überbem nichts ift gefagt "worben, um eure Leibenschaften ju filblen, fonbern .alles vielmehr barauf angelegt mar, um fie nur ,,noch mehr ju erhigen, fo ift es nicht ju bewun-"dern, bag ibr, fo wie eure Unterweifer, ohne alle "Ueberlegung jebe Beleidigung und jebe Krankung "unferer,

anferer, nicht allein für vollig erlaubt gehalten, "fondern auch gedacht babt, bas was ibr thatet, "biene zur Unterftubung, fo wie aum Beften ber "Regierung und ber berrichenden Rirche. Dan "Aberredete euch, daß baburch, daß ihr uns ju "Grunde richtetet, Gott und eurem Baterlande ein "wefentficher Dienft geschabe."

"Gluditderweise bat unfre Mation einen Abe "ichen vor Mordthaten, und ich hoffe baber, baß "end bergleichen ausnuben nicht in ben Ginn fam; "ob ich gleich Urfach babe ju vermutben, bag einige "unter ench bofe Abfichten gegen meine Derfon im "Sinne hatten, weil fie mit Gefdren vor bem Dos ntel, wo gegeffen wurde, verlangten, bag ich ihnen "ausgeliefert werden fellte. Allein, mas ift das "Leben eines Menichen noch werth, bem man alles "angethan bat, um ibn elend ju machen? In vie-"len gallen mochte es ben Unichein größerer Barme "bergigfeit baben, bie Einwohner ju ermurgen, als "ibre Saufer in Brand au freden. Indeffen will "ich die Befühle aber den Berluft des Meinigen uns "endlich lieber erbulben, als die Bormurfe beret

sempfinden, bie end verleitet baben. Stbr babt erme. "ber wichtigften, nuglichften und toffbarften Samm-"lungen philosophischer und mathematifder Infrue. "mente zu Grunde gerichtet, bie vielleicht je ein eine Beiner Mann in biefem ober iegend, einem andern, "Lande befeffen bat. Bep bem Gebrauch berfeiben "babe ich febr anfebnliche Summen verwendet, nicht ... um Geld au verbienen, fonbern jum Bortbeile ber "Biffenichaften meines Baterlandes und bes ge-"fammten Menichengefchlechte. 3hr babt einen "Buchervorrath verbrannt, ber mit ben mathematis "fchen Wertzeugen im Berbaltniffe ftanb, eine Bi-"bliothet, die teine Summe Goldes, anger mit ber Bange ber Beit, wieber berftellen fann. Allein was mir noch weit mehr nahe geht, ift, daß ihr meine Sanbichriften in Afche verwandelt babt, "bie Kruchte einer mubfamen Arbeitfamkeit vieler "Jahre, und bie id nicht vermögend fenn werbe, mieber zu erfeben. Und alles diefes babt ihr einem "Manne angerhan, bem es nie in ben Ginn fam, "euch je auf irgend eine Beise zu beleidigen."

"Bas ben aufrührerifden gebruckten Bettel bes "trifft, ber unter euch ift ausgetheilet worden, und "ber ench fo erbittert baben foll, fo weiß ich von "bem Urheber beffelben eben fo wenig als ihr, und "ich migbillige ben Inhalt beffelben aufe außerfte. "Indeffen bat euch diefer Sandzettel einen Bor-"wand verschafft, unenblich größer Unglud angu-"richten, ale man jemable nach ber Natur ber Dinge "bavon batte erwarten mogen. Bey ber Feier bes "Andenkens der Frangofischen Revolution versamme "lete fic bie Gefellicaft, unter ber ich mich nicht "befand, um ihre Frende barüber ju bezeigen, baß "eine benachbarte Mation von bem Joche ber Epe "rannen ift fren geworben. Dan bat ben der Bes "legenheit feine andern Bunfche in Anfebung ber "Berbefferung unfrer eignen Staatsverfaffung ge-"außert, als bie, welche von allen vernünftigen und "autgesinnten Burgern jeber Religion langftens find "unterhalten und geaußert worben. Und ob ics "gleich auf die groben und ungereihten Berlaum, "bungen von Mr. Madam und anbrer geantwortet, "und meine Grundlabe als ein Diffenter vertheibigt

",habe; so ift es boch bloß mit tlaren und guten 4, Grunden geschehen, die ich in der besten Laune vorengertragen habe. Bir Diffenters sind besfer von dem "sanftmuthigen und bulbenden Gelfte des Christens"thums unterrichtet, als daß wir je zu Sewalteha, "tigkeiten unfre Zuflucht nehmen sollten; und tonnt "ihr wohl glauben, daß ein solches Betragen, als "das eurige, irgend eine Empfehlung eurer religios"sen Grundsähe seyn tonne, oder daß sie besser als "bie unfrigen wären?"

"Roch mehr irret ihr ench, wenn ihr denkt, "daß, ener Berhalten eurer Religion Borthelle brins "gen, und der unfrigen nachtheiligsen werde. Bers "nunft und iberzeugende Beweisgrunde find es als "lein, was ein Religionsspftem aufrecht erhalten "tann. Antwortet auf unfre Grunde, so habt ihr "das eurige gethan, wenn ihr aber zu Gewaltthat "tigkeiten schreitet, so zeigt ihr bloß, daß ihr nichts "anders zu antworten wisset. Solltet ihr mich selbst "töbten, so wie ihr mein Haus, meine Biblios "thek und meine mathematischen und philosophischen "Instrumente zu Grunde gerichtet habt, so werden "zehn

"Beifte und Sabigfeiten ftatt meiner auffiehen. "Beifte und Sabigfeiten ftatt meiner auffiehen. "Bolltet ihr auch biefe zehn tobten, so wurden au "ihrer Stelle hundert andre erscheinen. Glaubt es "mir, ihr lieben Leute, daß die Englisch Bischöfile "che Kirche, der ihr denkt jeht Dienste geleistet zu "haben, durch euer Betragen mehr Nachtheil ers "litten hat, als ich und meine Freunde je gegen sie "ausführen konnten."

"Es heißt überdem seigherzig und brutal ger 3,handelt, diesenigen zu unterdrücken, die unsähig 3,sind Widerstand zu leisten. Dergleichen Verhalten 3,ist eines Engländers unwürdig, geschweige benn 3,des Christenthums, das uns lehret, andere so zu 3,behandeln, als wir wünschen, daß man uns ber 4,handeln möchte. Ben dem was sich jest ereignet, 3,sind wir die Schaase, und ihr die Wölfe. Wir 3,wollen unsern Character behaupten, und wir hoft 3,sen, daß ihr den eurigen verändern werdet. Mes 3,gen indessen die Fälle kommen, wie sie wollen, so 3,werden wir seegnen, wenn ihr fluchet, und wir 3,wollen Gott bitten, daß er euch bald zu dem Fleise "und dem auftanbigen Betragen moge juructebren "laffen, wodurch fich die Ginwohner von Birminge-"ham funft so vorzäglich ausgezeichnet haben."

,34 bin

',,eurer aufrichtiger Bobimunichet ,,3. Prieftlen."

Diefer Mann, ber fo fchrieb und auch wirflich fo bachte, hatte fich ben Saf feiner ichlecht unterriche teten Mitburger in Birmingham größtenthelle burch die Biderlegung der befannten Burtefchen Sorift angelogen. Er murbe alfo ein Martyrer ber Rranabfifden Revolution, und war daber ein lebender Beweis mehr, wie febr biefe große Begebenbeit, auch in fremben lanbern, auf Danner von Ebelmuth und Talenten , ohne Eigennub , ohne Drivat , Berbin. bung wirfte, und wirfen mußte, wenn nehmlich biefe Manner eine Seele batten, die Borurtheile abwerfen fonnten, und Duth genug befagen, bf. fentlich ihre mahren Bebanten ju fagen. Es mar indeß fonderbar, bag Drieftley ein Martyrer megen Breibeitegefinnungen in einem Lande murbe, mo man

man fich immer noch mit einer großen Freiheit bruflete, und wo auch wirflich noch por wenig Jahren die Gottin ber Freiheit ihren ehrwürdigken Tempel hatte.

Drieftien bekam von allen Orten Conbolens Schreiben, von Befannten und Unbefannten, fo wie von gangen Societaten. Diese Briefe geichnes ten fic von andern biefer Gattung baburch que, bag fle teine Complimente, sondern wirfliche Empfinbungen enthielten; Empfindungen, die alle vernunfe tiae Britten befeelten, und die überhaupt jedermann batte, ber die unferm Zeltalter und ber Mation baburch jugefügte Schande ju beurtheilen vermochte. In bem Ochreiben ber Revolptione, Societat in London an Prieftley bieg es: "Es thut uns leid "ju finden, baß fo viele von unfern Landsleuten noch "nothig baben, mit ben erften Grundfagen ber "burgerlichen und Religionsfreihelt unterrichtet gu awerben. Bir hoffen aber bag ber Beitpunct nicht amehr ferne ift, wo man die gemeinen Rechte ber Denfchen anerfennen, wo bargerliche und geiftliche "Eprannen von ber Erbe verbannt fenn, und ma "man

"man es nicht ausfährbar finden wird, einen ansge"lagnen Pobel gufammen zu bringen, um die Sa"de einer unwiffenden und eigennühigen Intolerans
"ju unterftuhen,"

Die Societat in Manchester forieb folgendes:

. "Olt!"

"Die Constitutions, Gefelichaft in Manchester "wunfct zu bem mannigfaltigen Eribut bes offente "lichen Refpects, ben Sie von fo vielen Societaten "somphi in diesem Ronigreich als von bem festen "Lanbe von Europa ben Gelegenheit ihres Unglads "in Birmingham empfangen haben, auch ihren Erle but augufügen. Die Gesellichaft füblt eine melans "dollide Satisfaction, inbem fie diefe Gelegenheit "ergreift, ibre große Sochachtung fur Ihren Cha-"racter als eines großen Bobltbåters bes Menfchen-"gefchlechts auszubrucken, und bedauert gemein-"Schaftlich mit bem vernunftigen Theile ber Mation "bie gange Rolge jener infamen Sanblungen ber Ge "waltthatigfeit und Ungerechtigfeit, bie in ihrem "Anfang, in ihrer Daner, und in ihrer Endichaft "får

"für England fo ichimpflich gewefen find. Die Dit-"glieber als Staatsburger betrachten es als ihre "Pflicht auf diese Art aufzutreten, um ihr affentlie "des Diffallen an diefen Ochandthaten ju bezeie ngen, und beitutragen, fo meit es in ihrer Macht ift, "das Gemicht ber Mational Bormurfe ju vermine "bern, welche biefe Sandlungen auf ben Englifden Mahmen bringen muffen. Go febr aber auch bie... "Societat den Berluft und die Unfalle bie fie ben sidiefer Gelegenheit erlitten haben, bedauert, fo fann "fie boch nicht umbin mit einer Art von Bergnügen "den unfreiwilligen Eribut ju bemerten, ben Uns "wiffenheit und Bocheit großen Berbienften und "großen Zalonten gezollt haben. Es ift feine ges "ringe Ehre von ben Sadwaltern ber Anbachtelen , und der Intolerang fo wie. Sie als ber gefährlichfte "geind ihrer Sache ausgezeichnet ju werden. Mos ngen Sie noch lange in Rube, Befundheit und Glud "fo ausgezeichnet bleiben! Danchefter, ben 13ten Deptember 1791."

"B. Rigby, Prafibent."
"B. Jadfon, Secretait."
Odrei

Schreiben ber Revolutions, Societat in Mormich an Doctor Priefiley.

## Sir!

Societaten aller Art, sowohl solde, die fice den Dienst Gottes eingesetzt find, als auch diesents gen, deren Stistung die Behauptung der Grandsstie der Freiheit, oder die Berbreitung von Kenntstisse der Freiheit, oder die Berbreitung von Kenntstisse und Philosophie beabsichtigen, haben alle ihre Simpathie mit dem Unglick bewiesen, das sie tarzstlich betrossen hat; denn Ihnen Sir sind die Freunde der Tugenden, der Freihelt und der Wissenschaften die höchsten gleichmäßigen Berbindlichkeiten schuldig. Möge es der Revolutions Societät in Rorwich ers laubt sepn ihr Beileid mit dem Tribut zu vermischen, den sie von der Dankbarkeit ausgeklärter Bationen erhalten!

Es befindet fich in London eine Saule (bas Monument) auf welche die Englische Rirche die mordbrennerischen, ihren Gegnern zugeschriebenen, Unschläge seierlich für die Nachwelt aufgezeichnet bat. Die Diffenters in Birmingham haben sich

nun ein Recht erworben, ein abniches Monument auf Fair, Sill zu errichten. Lag fte aber ihre Bers achtung, zeigen bas Unbenfen von Berbrechern au verewigen, die eine jebe billige Seele verabicheut. und die eine großmutbige Mation obne Zweifel eilen wird, dadurch ju rachen, daß fie aus ihrem Coder biejenigen Statuten vertilgt, die ben ihren Gefet. gebern eine ftillichweigende Genehmigung von Ro ligions , Zwistigfeiten vorauszuseben icheint, bamit eine jede Quelle ber Umeinigfeit amilden ben Bes wohnern eines freien Landes burch eine Aufbes bung aller Grangen, womit die Dacht von einis gen die Rechte aller befchränft bat, balb verftopft merben moge! Dies ift ber Bunfc, und fo weit als Privat. Bemühungen geben tonnen, ber Gegenstand der Arbeiten dieser Gesellichaft. Dors wich den Sten September 1791.

S. Catton. Secretak

## Prieftleps Antwort war:

## Gentlemen !

Ich freue mich, daß Sie mein Betragen ges billigt haben und daß mein Leiden Sie nicht muthe los gemacht hat. In der That, eine jede Gestwalethätig keit ist ein Geständnis, daß es an Argumenten mangelt; welchen größern Tilsumph können die Freunde der Freiheit wohl ware schen, da die Wirkungen der Gewaltthätigkeiten nur vorübergehend, die Siege der Vermunft abet forts dauernd sind?

Se ift augenscheinlich in unserm Baterlande eine General. Berbindung von Freunden der willtührit; den Seidalt, das ist von allen benen, die daben zu gewinnen hoffen, sollte auch alle Freiheit, sowohl die dürgerliche als die religibse vernichtet werden, aber diese Verbindung, da sie auf ihrer Seite Furcht anzeigt, sollte auf der unfrigen ein Argument zum Muthe sepu. Sie werden daher, wie ich überzeuht din, mit erneuerten Eiser Ihren großen Gegenstand, eines gleichen Repräsentanten im Unterhause des brittischen Parlements versolgen, als einen nöthigen

Schritt zu allem was sowohl in der Rirche als im Staat wahrhaft wünschenswerth ift. Was durch die Beistimmung einer solchen wahrhaften Reprädientation des Bolts geschehen wird, muß der Naution angenehm, und im ganzen genommen für sie wohlthätig sein; dahingegen was im jehigen System geschieht, nur zu oft nichts anders als die Wünsche einer Faction und gegen das allgemeine Bohl gas vichtet sind.

3ch bln n. f. w

3. Prieftley.

Die Franzoffice Academie der Wiffenschaften in Paris zeigte dem edeln Leidenden nuch ihr Beiseld in einem Briefe, worauf Prieffien an Mr. Comborcet dem Secretair der Academie, folgende Antwort zusandte:

"Ich bitt mehr als getröstet über meinen Bew "lust, da ich höre, daß die Witglieber der Academie "mich durch die Theilnahme an meinen Unsällen ger "ehrt haben; und besonders da ich hieben entdecke, "daß die Freunde der Philosophie find, was sie im **\**•

"mer fenn follten — die Freunde der allgemeinen "Freihelt. Was mich betrifft, habe ich bewiefen, "bag die Feinde der einen auch Feinde der andern "find."

"Da ich immer ein erffarter Sachwalter bet "allgemeinen Aneibeit, somobl ber burgerlichen als "ber religiblen gewesen bin, so vertheihigte ich nas "turlid burd meine Schriften Ihre lebte glorreiche "Revolution. Der große Saufen ber Clerifen in "England und viele von benen . die fich bes Ronigs "Freunde nennen, find lange meine Feinde gemefen, "und in ihrer Bernichtung von allem Eigenthum "was ich auf der Welt befaff, baben fie nicht die "Inftrumente berjenigen Biffenfchaft verfchont, "beren Cultur meine Arbeiten einer anbern Gattung "einiges Gewicht gegeben bat. Glauben Sie aber "nicht mein Berr, bag biefe Freunde ber Clerifen mund bes Könige bie Englische Mation ausmachen; "fie geberen blok einer zur Berzweiffung gebrachten "Faction, die in dem Rampf der Bernunft burch "Regende Grunde aus bem Belbe geschlagen ift. 2.Der unbefangene und vernfinftige Sheil ber Mas "tion . . . . .

"tion migbilligt eben fo febr bie Lebrfage biefer ,, Factioniften, als bie Mittel; bie fie anmenben. "thnen Rraft ju geben. 3mi gangen genommen "refpectiren bie Englander bie Frangofen, und obs aleich in ber jegigen Beriode nur zu viele in "Anfebung Frankreichs im Irthum find, fo wird "bennoch unfte Dation mit ber Ihrigen in allem amas mabrhaft groß ift, wettelfern; in allen Dingen, Die auf innere Ehre und Gludfeeliafeit Bezug haben, fo wie auch in bem was Rriebe "und gegenseitiges Boblwollen ben unfern Rache "barn erzeigen fann; befonbers aber mit Ihren Landblenten, bie uns immer thener fenn werben, "wegen ber großmutbigen Bemubungen, bie Sie Bur allgemeinen Rreibeit und eines allgemeinen "Rriebens angewandt baben."

"Sich bitte Ste mein Betr. biefenigen bie "mich unter bie Ihrigen jahlen, und großmutibig "mit meinem Unglich fimpathiftren, zu verfichern, "baß, fo lange mir bie Matur Sabigfeiten unb "Leben bewilligen wirb, ich meine philosophischen Arbeiten fortfeben merbe, um unfern gemeine "Schaftlichen Feinden zu beweifen, daß die wahre "Liebe zur Freiheit und zu den Wissenschaften nur smit dem Leben aufhören kann, und baß eine ums "wernünftige und bose Werfolgung eher dient, den "Wuth der wahrhaft Liebenden anzuseuern, als "ihn niederzuschlagen. Ich bin volltommen übers "zeugt, daß das Wahre und Gerechte, später oder "früher triumphiren wird, und daß alle Wibers "sehung nur allein dazu dienen muß, desto volls "kommener die Wahrheit zu gründen. Ich bin "u. s."

Die Regierung zeigte ihren großen Umwillen gegen diese sanatischen Aumulenauten.; sie bet huns bert Pfund Sterling als Besohnung sin die Ents beeder der Anstister, wie auch hundert Pf. St. um die Urheber und Drucker der ausgestreuten Handbillets zu entbecken. Die Eriminale Untersuchungen nahmen nun ihren Ansang; allein seht zeigte sich, daß auch die bessern Classen der Eine wohner die in ihrer Stadt begangenen. Steuel eben nicht gemisbilligt hatten; denn sie zeigten die fentlich ihre Erbitterung gegen die ungläcklichen Diffens

Diffenters, welches auch die Magiftrats, Dersonen nicht verbargen, die fich nicht schämten bie ihnen von ber Stadt votirten Gilber , Gervice als Ber Ichenke für ihre bewiesene Thatigfeit anzunehmen. Der Magiftrat der benachbarten Stadt Warmiet wollte ben blefer glangenben Gelegenheit in feinem Sifer für die bischofliche Rirche auch nicht jurud bleiben, und verfolate einen Brediger ber Diffens ters, der eine fleine Gemeine in biefer Stadt versammlet batte.

In London waren Lord Gorbons berüchtigte fanatifche Trabanten mit biefen Morbbrennerenen auch nicht unzufrieben, fo baß fie in öffentlichen Bierhäusern folgenben Toaft tranfen : "Es leben "ble Lampenanzunder in Birmingham." Gogge protestantifde Prediger in Britanniens Saupt Radt vergagen bie Ehre ihres Standes fo febr. Daf fie bie Brand. Scenen in Birmingham als eine gerechte Strafe bes Simmels für bie Rebe repen ber Diffenters fcbilberten, und biele abe ichenlichen Regerepen bestanden barin, daß man einige unverftanbliche theologifche Gage anbere (

wie die Englische Kirche auslegte, und die Sie schöfe so wie den ganzen Traß der Hietarchie für überflüßig hielt.

Der Proces ging indef langfam fort, und war einer Karce abnlich, obgleich bie von ber Res gierung von London aus nach Birmingham gefandten Rechtsgelehrten mit bem möglichften. Eifer baben verfuhren. Die Berhafteten, bie fic auf ihren Beiftand von außen verließen, leugneten ab les, und fein Beuge mar feines Lebens ficher. Der weitere Erfolg gebort jum oten Abichnitt. Indeffen ift bier noch ju bemerten, daß fo fchlecht auch die Ergiebung ber Englander überhaupt war, und noch ift, so mobl in großen und fleinen Stade ten, als auf dem Lande, fo war fie boch an wei nig Dertern in bem Grabe vernachläßigt, als in Birmingham, baber Alt und Jung in einer unglaublichen Barbaren lebten; und bie mehr unter richteten Diffenters von ihnen mit dem Spottuale men Philosophen belegt wurden. Gobald nur Die Rinber fo meit besangewachfen maren, bag fle in den Manufacturen zu irgend einer Arbeit bei **bilflid** 

balfilch jenn konnten, wurden fie, anstatt in bet Soule, bieber addict, und wenn fie auch nur bie gange Bode lechs Dence verdienen follten.

Auf biefe Beife wurden mehrere Leute in bie for Stadt reich, bie, ber Buthftaben nicht febr fundia, viel Dibbe batten in ihrer Postille zu las fen. Es schien als ob die fanotischen Einwohner son Birminabam noch auf eine anbre Art, als durch die beleibigten Gefete beftraft werden falle ten; benn man erbielt im December 1791 in Combon die Machricht von einer in ben Americant fren Freiftaaten gemachten Berbindung, aller in Birmingham gemachten Menufactur, Artifel. ju entfagen. . . .

In Bormicf batte man, Die oben gefagt, nach bem Beliptel ber Dachbarn angefangen, bie Diffenters zu verfolgen. Diefe; aber wiberfesten Ach ben bespotischen Befehlen bes Magiffrate und moliten burchaus nicht, wie verlangt murbe, ibre mobleingerichtete und far bie Armen fo wobb thatige Comptags , Schulen eingebn laffen. Die Rivchen: Vorfteber, die jugloich die vornehmften ٠.

Einwohner der Stadt waren, und den Troß nach ihren Willen lenkten, wollten, bevor fie zu Gewaltsthätigkeiten schritten, den Rath ihres Bischofs hösen. Dieser würdige Pedint aber erflärte ihnen ges radezu, daß sie Univert hätten, und rieth ihnen ihren Irthum öffentlich einzugosiehn, und sich mir den Dissenters wieder anszusöhnen. Sie waren weise genug diesen Rath zu solgen, und ein graßes Verschnungsmahl, dem die Sampter und Practiger Beider Partheien belwohnten, stellte die vorrige Harmonie wieder her.

In vielen Segenden des Monigreichs klagte man über den Machibeil den die Hunde anrichter ten und über die häufigen durch die Hundswuth in den heißen Lagen veranlaßten Unglücksfälle. In dem Airchipiel Thatcham in Orfordstire bestichten daher die Warsteher keinen Armen zu uns confishen, der Hunde hielte. Merauf wurden in diesem einzigen Rirchipiel in wenig Mochen 124 bieser Chieve getöbtet.

Lord Londstodle, ber Befiger von Kohlgenben ben Whitehaven, burch unangenehme Worfalle ver-

Befflich gemacht; verabidiebete in einen Unfaff von übler Laune alle feine Arbeiter, und verfchlof ulfo bie Roblen i Borgwerte, Die eine Menge Men, fiben nabrten, bem Canbe mannigfaltige Bortbeile brachten, und bie Schiffahrt in Biltefaven und Alles bies murbe butch ben Spleen terbielten. eines einzigen Menichen vernichtet, .. obgleit ber Lord eine Abbreffe von 2560 Perfonen erhielt, fammtlich Einwohner von Bbitebaven und ber umliegenden Begend, die ibn nicht allein beine genb baten feine Minen nicht ju verfchließen, fon, bern ihm auch die Vergutung alles Schabens garantieten, ben biefe Bearbeitung bem Gigenthum unbred guglebn tonnte. Der Lord, feiner Drofele fion ein Softing und in nicht geringen Unfehft m St. Sames, fchien nachjugeben', bis er' feine Mugregelin fomoble pur Erlangung gewiffer Dabiere, ale au feiner verfanfichen Gicherheit burch milie tairliche Bebeckung genommen batte. Ruff 16a er die Larve ab. Die mit ihren Ramilien ber Dürftigfeit ausgefesten, Rollengtaber maren mits thend und man behiechtete Quefichweilemgen, bie auch

ench nur mit vieler Mabe burch bie aus Shefe field eiligst auruckenden Deagoner gehindert wursben. Die meiften dieser verabstiedeten Arbeiter singen nach den Kohlenminen ben Air in Schottsland, wo man bergleichen ju haben winsichte; andre glugen nach den benachbarten Englischen Dafen, Darrington, Marpport und Worfington.

Dem beruchtigten Bord Gorbon wurde bie Beit in feinem Recfer ju Memagte gewaltig lang. Da er nun zur Abkörzung seines Urtheils keinen Bürsprecher in England fand, und die Französische Mational , Berkamminna fich aud nicht mit feiner Sache batte befaffen wollen, fo: wandte er fich enblich an den Frangelichen Sofz ben er fo febe beleidigt hatte. Die Gelegenheit eine Grofmuth au zeigen, bie febr befannt werben mußte; und fein Gelb foffete, war ju fcon, um fie ungennet ju laffen; auch erhielt ber Arduskfiche Bosichaf. ter in Landon, Mir. La Leagung. im Februar 1792 Befehl deshalb, ben ben Englichen Diniftern ans jufuchen; bie Antwort aber war bem Gefangenen nicht ganftig . - sund fanute; es auch nicht fenn ba obne

ahnehm die gefshliche Losiasimig diefes mit dem Ruin so vieler Kamilien belasteten Glenden nur 34 zeitig fenn wird.

Bu Salfton in Schottland ftarb eine Fraut Mahmens Schian im hunderiften Jahre, die ficht meistens nur von Erdgewächsen nährte, nie trank gemefen war, und bis an ihren Lob den kleinken Druck ohne Brille lefen konnte. Sie war neuns dig Jahr alt, als ihr die Matur noch mit einer neuen Reihe von gahnen beschenkte.

Die Deispiele eines sehr langen Lebens sind überhaupt in England hänfig. Go lobte noch im Merz in Yartshire, und zwar im Dorse Aldsowough, ein in vieler Rücksiche merkwürdiger Greis von 137 Jahren, Nahmens Hartop, der in sete ner Jugend das große Feuer in Landon gesehn hat, und Stammwater von einer zahlreichen Generation ist, wovon noch sieben Kinder, 26 Enfel, 74 Urentel und 140 Ururentel leben. Er war fünstmahl verheirathet gewesen. Unter diesen Weibernt war seine dritte Frau eine unehliche Tochter des großen Olivier Eromwell, der ihm funshundert Pf. St. jur Ausstattung gab; auch war ber ums kerbliche Dichter Milton fein Freund.

In ben letten Lagen bes Rabre 1790 wurd ben bie Englander von einem fürchterlichen Orfan beimgefucht. Er brach in ber Dacht aus, riß ft Soudon die Biegel von ben Bachern, fturgte bie Schotnfeine in bie Strafen, warf gange Sanfer um, und entwurzeite große Bamme fowobi ins St. James Dart, als in anbern Garten. Die festeften Saufer und Gebande bebten, und jebers mann glaubte von einem Erbbeben befallen zu fenn. Debrere Meniden verlebren baben ibr Echen und wurden in ihren Betten erichlagen, ober vers fimmelt. Unter ben Schiffen aber besonders rice tere biefer Orfan. foredliches lingtic an, fowobt auf ber Stemfe, als auf ber See und an bens Raften, wobin immer Erummer von Schiffen unb Leidmaine ertruntener Meniden gefcwommen famen. Anch ging bas von Liverpool nach Dublin bestimmte Datet Boot unter, woben, außer bem Schiffleuten, 28 Meifenbe ibr Leben verlobren.

Etnige Bochen nachber trat bie Themfe aus then Ufern und aberichwemnite die niedrigen God venden von Loudon und Westminfter. Das Wasfer brang in die Reller und untern Stockwerten und richtete ungebeuren Schaben an. 3m Bolle baufe murben über fünfhundert Riften Thee und! einige bunbert Raffer Sucter ju Schanden gemacht. Es mar ben Tage, welches noch bas Schrecken, fo wie auch das linglud verminderte. Die Rechtse gelehrten maten eben in Bestiminfter Dall mit ben Processen beschäftigt, als die Themse auch ibs. men einen Besuch machte. Die große Balle murbe awen Rug hoch mit Baffer angefüllt, fo baf Rich, ter und Partheyen, Abvocaten, Beugen und Bus berer fich gufammen in Bote feten; und fo aus ber Salle berausfahren muften. Die Bafferleur litfen fic diefen Dienst von den Advocaten und. Richtern febr theuer belahlen; Benn auch fie glaube ten jest genau nach den Buchftuben ihrer Doller cep Befebe bandeln ju tonnen , ba in ihrer Taye . Labelle wohl die Gegend ben Bestminfter, Ball, abet nicht die Salle felbft genannt war. 21002 Alle Felder zwischen London und Cheisea stanben unter Basser, besgleichen alle in der Nähe
der Brücken besindliche Garten. Es ist merkwärzdig, daß man einen Borfall dieser Art in fünsthundert Jahren nicht mehr als einmahl, in dies
sem Jahrhundert aber schon sechsmahl erlebt hatte.
Er war geschehn im Jahr 1235, serner in den
Jahren 1730, am 9ten Februar 1735; am 24sten
December 1736; am 14ten October 1747; am
9ten Februar 1762, und jeht am 2ten Februar
1791, wo das Basser höher wie je stieg.

Die schrecklichste Feuersbrunft bieses Jahres mar die Einäscherung der berühmten Albiones Mable, ohnstreitig der größten in Europa. Diese Mühle die über 100,000 Pf. St. kostete, sag an der Sabseite der Themse nahe ben der Blaksriars Brücke, und wurde durch Dampsmaschinen und Steinkohlen in Bewegung geseht. Die Reibung eines großen Rads, das man zu schmieren versnachläßigt hatte, verursachte am zien Marz dies Unglick. Alle Unstalten zur Rettung waren vers gebens. Die Mühle mit allen ihren Maschinen,

einem

einem ungeheuern Vorrath von Steinkohlen und Mehl, und viertausend Sacke Weißen wurden in Asche verwandelt, desgleichen zwey große mit Korn beladene Fahrzeuge. Nur die dicken außern Manern blieben stehen. Das Feuer brannte zehn Tage lang, da man die Steinkohlen aus den Kellern nicht herausbringen konnte, und diese immer die Glut unterhielten. Der Rauch seihst dauerte an sechs Wochen, da das Feuer immer unter der Asche glimmte. Man wallfarthete aus allen Gegenden von London und den umliegenden Orten hieher, um diese Feuer Scene zu sehn, wie denn auch der Herzog von Clarence drep von seinen königlichen Schwestern herbepführte.

Die Mable war zwar bey sechs verschiebenen Assecuranz, Gesellschaften, aber nur für 41,000 Pf. St. versichert worden, dagegen der ganze Berlust 131,000 Pf. St. betrug. Die Miller in der umliegenden Segend frohlocken über dies Uns glud, aus Neid, und tranken ben ihren Zechen aus überstießenden Gläsern, in England Bumpers genannt, folgenden byshaften Loaft: "Dem Ges Beint. Mungl, 62 B. nius der Feuersbrunfte!" Allein diese Freude wurde bald durch die Anstalten gemäßigt, die Duble aufs schleunigste wieder aufzubauen.

Bu eben der Zeit, als dies Unglide reiche Bente unerwartet aum machte, gelangte ein andrer Englander eben so unerwartet auf einmahl zu großem Reichthum. Mr. Remp, ein Schiffszimsmermann zu Blackwall ben London, hatte die Trümmer eines alten Spanischen Schiffs gekaust, das man im Jahr 1762 in der Havanah genomsmen, und disher als Beute ausbehalten hatte. Was noch vom Gebäude zusammen hielt, wurde auseinander gerissen, da man denn zwischen den Brettern drey große Goldstangen und hernach noch mehrere kieine entdeckte, die dem jehigen Eigenthamer des Schiffs zusielen, der daben 30,000 Ps. St. einerndtete.

Eine Entbestung einer andern Art aber wurde in Yorfibire gemacht. Sier befinden fich bekanntlich die Ercummer von Fountain's Abten, die gu ben größten und schönsten Ruinen Englands geboren. Um ihren durch häusige Wegräumung

von Steinen gedrobeten Untergang ju verbaten. faufte fie vor mebrern Jahren ein patriotifcher reicher Britte, Mr. Aiflabir, für 18,000 Pf. St., und ließ sie nebst ben bazu gehörigen Grunde flucten mit einem Zaun umgeben, ber ebenfalls fein baranftofenbes Landaut ju Stublen einfolof. Es blieb jedoch alles wie es war, bis im Anfang dieses Sabres ber Dechant von Ripon es unter-Dier enthectte man nun ein von einem ber lettern Mebte biefes Rloftere gefchriebenes Manuscript, worin viele bas Gebaube und ibre Somohner betreffenbe Dinge gemelbet murben. Diefe Binte berechtigten ju einer nabern Unterfachung ber Ruinen, beren mit Ochutt gang bes bedten untern Theile man feit einigen Jahrhum berten nicht berahrt hatte. Man fand fieben marmorne Garge, von denen vier von vortrefflig der Arbeit maren, und viele andre Reliquien ber gothifchen Grofe.

Der Londner Magistrat, ber so oft den ans dern Theilen ber Stadt das Beispiel einer guten Policen gegeben hatte, nahm im September in verschiedenen zur Ein gehörigen Quartieren eine große Untersuchung vor, in Racksicht auf Maaß und Gewicht, wovon an zweihundert Artikel von Waag, und Maaßgerathschaften, auf öffentlicher Straße, unter dem Jubelgeschren der Armen, zers brochen wurden. Diese Besuche geschahen vorzäuslich der Beckern, Fleischen, Lichthandlern, Höckern, Bierwirthen und Alteisen, Krämern, welche letztern besonders zweierlen Gewichte hatten, ein schweres um einzukausen, und ein weit leichteres um zu verkausen.

Diese und andre Policep: Maßregein waren in dem westlichen London gar nicht Sitte; selbst der St. James Park, der vornehmste Spahiers gang der Hauptstadt, der Wohnplat der königlis den Familie, war so wie sonst der Discretion eis nes Hof. Schranzen überlassen, der mehrere tanssend Pfund Sterling Einkanfte davon zog, und den Ort unverantwortlich vernachläßigte. Dies schien immer der Grundsah der sammtlichen Ranz gere, oder Oberansseher des Parks, gewesen zu sepn, daher der steinigte Boden und die zerben Genen

chenen Bante zu erklaren sind, so wie die schlechte Unterhaltung des Parks überhaupt, der von den Ausländern gemeiniglich zuerst besucht wird; ein Ort, dessen eigennühlige Herabwürdigung von eigner Hof. Ereatur dem Hofe nicht zur Ehre gesreicht. Der sehige Ranger glaubte die zerbrochesnen Banke, die kein deutscher Bauer in seinem Rohlgarten geduldet haben würde, endlich aus dem königlichen Residenz. Park wegnehmen zu müssen; allein, gieriger wie kine Vorgänger, erzsehte er sie nicht durch weue, weshalb das Volksehe murrte, und er auch in den öffentlichen Blätztern ernstlich an seine Psicht erinnert wurde.

Die Todesfälle dieses Jahres, die als einen National, Verlust betrachtet werden konnten, war ren: Der hintritt des großen Patrioten und ber rühmten Irlandischen Redners Flood, der im Des comber 1790 in Irland auf seinem Landsitz Karms ley, in der Grafichaft Kilkenny, am Podagra starb.

Much verlohr England im Juny 1791 bie ber ruhmte Geschichtschreiberin Macguley, beren Ruhm

in ihren lettern Lebensjahren durch eine Private Dandlung nicht wenig vermindert worden war; sie hatte nehmlich die Schwachheit im Herbst ihrer Tage einen jungen Menschen zu heirathen, und zwar den Bruder des so befannten Charlatans, Doctor Graham. Um jedoch einen Nahr men nicht aufzugeben, der in der gelehrten, so wie in der ungelehrten Welt sehr gechrt wurde, so nannte sie sich nach der Heirath Macausep Graham. Sie erhielt nach ihrem Tade ein Denksmahl, das sie nicht hatte ahnen thanen, von ber Hand eines in so vieler Rücksicht großen Mannes: Mirabeau wurde der Ueberseher ihrer Besschichte.

Der Tob des großen Methodisten-Predigers John Westley, so bekannt durch seine Talente, als durch seine Tugenden, war nicht allein ein Verlust sur England, sondern sur die Menschheit überhaupt. Dieser anßerordentliche Mann starb am 3ten Mar; 1791, im 28sten Jahr seines Altets. Er war zu Spworth, einem Dorse in Lincolnsbire gebohren, wo sein Nater Prediger war. Nachdem er in Orford studirt, und sich ein eignes theologisches System gebildet. hatte, reif'te er zu verschiedenen Mahlen nach. America, um bort-die Wilben zu bekehren; auch reis'te er nach Herrnhuth in Sachsen zum Granfen Zin fast allen großen und mutalern, ja seibst in den kleinen Städten Englands errichtete er Capellen, wie er denn auch von den hundert tausenden der Methodisten als ihr Vater betrachtet wurde.

Beftlen schrieb Bucher in fast allen Bliffens schaften, in der Theologie, Geschichte, Medicin, Politik und Dichtkunst; auch machen seine Werke, über sechtig Octav. Bande aus. In einem seinner Bucher betitelt: Primitive phisic, lehrte en torperliche Lebensregeln, die er selbst genau bes solgte, und dadurch ein so hohes Alter erreichte. Die vornehmsten dieser Regeln lehrten Mäßigung, und daß man nicht effen mulfe, als wenn man hungrig, und nicht trinken mulfe, als wenn man burftig sey. Einer seiner Schuler, dem er auch diese Grundsat des bioß nothdansigen Trinkens

einschäffen wollte, antwortete: "Ich bin auch "bieser Meinung, aber ich habe einen immerwähe "renden Durft."

Westley war sein eigner Druder und Buche bandler, und ba feine Bucher zu vielen Taufens ben gefauft murben, batte er in seinem langen Leben, bey biefen ungetheilten Bortheilen uners mefliche Reichthumer fammlen muffen; 'allein er bebielt nur eine Rleinigfeit jur Friftung feines frugalen Lebens fur fich, und gab ben gangen übrigen Ertrag, fo wie er einging, ben Durftis Dies that er auch mit den erstaunlichen oén. Summen, bie ihn ichrlich als Allmofen zur Bertheilung augesandt wurden, und er felbit blieb Benn er reif'te, geschab es auf immer arm Roften ber geiftlichen Societaten, ble er befnchte. Er war es, ber im Sabr 1759 in England den Anfang der ruhmlichen Handlung machte, Die Rriegegefangenen Frangofen au belleiben; in allen feinen Capellen wurde für fie gefammlet. Jahr 1783 ließ er im Tribunal des Größkanglers eine Anordnung registriren, vermbge welcher Die

Obers.

200

v

1

1

t

١

Oberaufsicht seiner Societaten und Capellen hundert reisenden Predigern übertragen wurde. Uns
ter diesen befand sich ein ausgezeichneter Mann, Doctor Cofe, sein vornehmster Helser, der jest
in America ist, allein nicht mehr Macht wie die
andern erhalten hat.

Die Methobisten waren über biesen Tob uns trofflich und um bas Andenfen ibres geliebten Stifters ju ehren, fo verordneten fle, daß der 6te April und ber ifte Julius biefes Jahres von ibrer Gemeine in allen brey Konigreichen als Raft. tage begangen werben follten. Der Vobel von ber Englischen Rirche in London aber nabm feine Rucklicht auf bas unftrafliche preiswurbige Leben bes Berftorbenen, sondern betrachtete ibn bloß als einen Dann, ber nicht ju ber berrichenden Gemeine geborte: er betrug fic baber, als man ten Leichnam jur Ochau ausstellte, nach feiner gewöhnlichen wilben Art, und die Spibbuben, Die fteblen wollten; unterhielten und vermehrten Die Unordnung, weshalb man ben Entwurf eines feierlichen Begrabniffes aufgab, und den Rorper diefes Engendfreundes fruh Morgens gant in der Stille beerbigte.

Ein antrer fur alle Rreunde ber Aufflarung. ber Freiheit, und ber Tugend, noch mehr fcmerge hafter Berluft mar ber Tob des berühmten Does tor Price, ber am 19ten April in feinem 68ften Jahre fath. Er zeigte fich noch in feinen lete ten Lebeitstagen, fo wie immer, als ein warmer Rreund ber Menfchenfreiheit und ber Frangofffchen Revolution, ber er in finen Reben, in feinen Schriften, in feinen Dredigten, auf ber Rangel, ja felbit in feinen feierlichen Webeten, bie bochiten Lobiprache ertheilte. Er murbe auf bem Kirchhof zu Bunhill Rielde, zu bem nabe ber London liegenden Dorf Sadnen geborig, begraben, wo vorziglich burch feine Bemabungen turk juvor eine Academie für ftubirende Diffens ters errichtet worden war. Das Leichenbegangniß gefcabe mit bieler Pracht. Es maren allein nennzehn Trauerfutichen im Gefolge, ohne eine weit größere Ungabl mit vornehmen und gelebes ten Mannern angefüllte Equipagen. Doctor Rip.

wis hielt die Leichenrede ben der Grust; die Lebchenpredigt selbst aber wurde einige Tage nachher in des Berfrorbenen Capelle von seinem edlen Freunde Doctor Priestley gehalten.

Phisantropie war der Sauptzug in dem Character des Doctor Price. Er war ein Feind der usurpirten Gewalt; nicht weil er die unrecht, mäßigen Machthaber beneidete, sondern weil sein herz durch das Mitseld für die Unterdrückten litt. Sein Scharffinn so wie seine Gelehrsamkeit war ren groß, und groß waren auch die Kühnheit seiner Denkungsart, die Reinigkeit seiner Absichten, und die Simplicität seiner Sitten.

Doctor Price war berühmt als Theolog, als Redner, als Mathematiker, als Politiker, und als Philosoph. Er schrieb bald eine Fastenpresdigt, bald über die National. Schuld, bald über die Americanische Revolution, bald über die Mortal, bald über die Bevölkerung, bald über die hristlichen Lehrsähe, bald über den Materialismus. Eine seiner lehten Schriften war eine Kanzelrede über die Baterlandsliebe. Noch in seinen

## 364 Fünfter Abich. Gefch. ber Mation.

Todesstunden zeigte fich dieser Greis als Philantrop, und sagte zu seinen umstehenden Freunden: "Ich freue mich, daß ich noch vor meinem Tode "so viel zum Bortheil der bärgerlichen und religibe "sen Freiheit wirklich ausgeführt gosehn habe, mehr "als ich je erwarten konnte."

Enbe bes fechsten Banbes.

## In affen Buchhandlungen find in haben:

Archenholz, J. B. von, Rleine historische Schriften. 8. 1r Cheil. 1 Ohlr. 8 gr. Diefer enthalt: 1) Ger mablbe ber preußischen Armee vor und in dem stebens jährigen Ariege. 2) Historische Bemerkungen über die große sittliche Revolution im sechszehnten Jahrs hundert. 3) Seschichte der Verschwörung des Fiesko im Jahre 1547. 4) Geschichte des Pahstes Sirtus V. Des Grafen von Mirabeau Jugendgeschichte. 8. Dies

Des Grafen von Mirabeau Jugendgelchichte. 8. Diest ift bas intereffantefte aus ben in 4 Bauben erschience nen Briefen bes Grafen von Mirabeau.

Amelang, Rouigl. Preuft. Eriminalrath, Bertheibigung bes wegen feiner Predigten in Inquisition gerathes nen Prediger Schulz in Gielsborf bep Berlin. 4.

Bitte und Borstellungen ber Landleute. 8. 4 gr. Franck, J. P. System einer vollständigen Policey, in einem freien Auszuge mit Berichtigungen, Jusäsek und einer besondern Einleitung von D. J. E. Fabs ner, Königl. Landphysikus der Grafschaft Johns stein 2c. gr. L. 2 Bande.

Rerfting, J. A. (gewesenen Churhaundbrifden Obers bof: Robarztes) nachgelassene Manuscripte über bis Pferbearzneywissenschaft. Zweite mit Aumera kungen und Zusäten vermehrte und wohlfeilere Ausgabe. 8. m. R. I Thr. a'gr. Ariminalgeschichten. Aus gerichtlichen Aften gezogen.

re Theil, 8. mit einer Vignette.

Raimons, Salomon, Leben, von ihm felbst geschries ben und herausgegeben von K. P. Moris, rr Theil,

mit einem Aupfer, 8. 20 gr. Demoiren des Marquis von G-\*\*. Bom Bers

faffer bes Genius. s. mit einer Bignette.

16 gr.

Monatefdrift, beutiche, fure Jahre 1794: Januar bie Dan, gr. 8. mit Rupfern. Jebes Stud Morin, R. B. Borlefungen über ben Stol, ober prafe tifche Unweilung ju einer guten Schreibart, in Beit fpielen aus ben porgualichften Schriftftellern, g. Bol, J. E. M. D. und Dhoftfus in Berlin, Repertoi rium fur bie öffentliche und gerichtliche Argnepwis fenfrhaft. afen Banbes, is Stud, gr. 8. Randel, A. F. Annalen der Staatskräfte von Europa nach den neuesten physischen, gewerblichen, wissen! schaftlichen und politischen Verhältnissen der sämmtlichen Reiche und Staaten, in tabellarischen Uebersichten, Ites Stück, das Deutsche Reich im Allgemeinen. Fol. Reise von Wien nach Madrid, mit acht Kupfern, 8. 20 gr. Schulg, D. M. A. Borubungen ju Erufens Rontoris ften. Ein Sandbuch fur angebende Raufleute, 8. Tieftrunk, I. H. de modo Deum cognoscendi. 2. cgr. Vargas, des Grafen von, Novellen, 2 Theile, mit 2 Vignetten von D. Chodowicky.

Mächkens erfcheinen in meinem Berlage folgenbe Beberfegungen:

Mercier moralische Dichtungen, 2 Cheile. 8. Mirabeau Sfizzen won ber Geschichte Englands pom aten bis zum 17ten Jahrhundert.

Samburg, ben 6. April 1792.

7.5

B. G. Soffmann.

,

:

. /

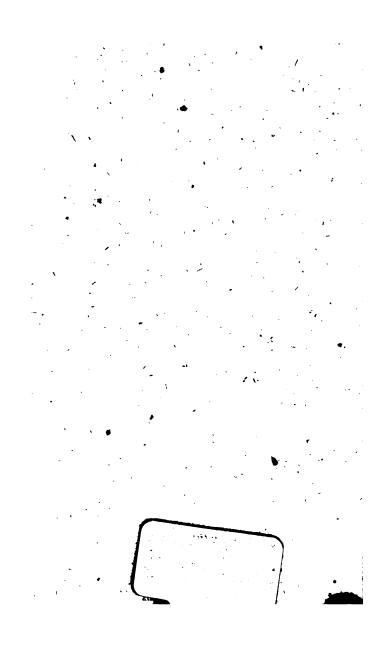

